# SCHILLER'S FLUCHT VON STUTTGART



### University of California.

FROM THE LIBRARY OF

DR. FRANCIS LIEBER,

Professor of History and Law in Columbia College, New York.

THE GIFT OF

MICHAEL REESE,

Of San Francisco.

1873.

868 7

5915

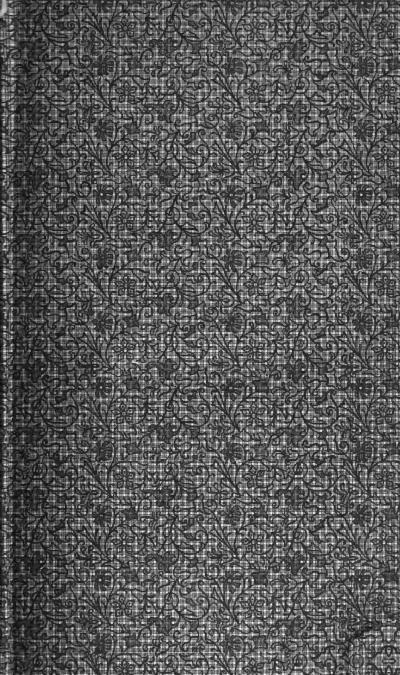

## University of California.

FROM THE LIBRARY OF

DR. FRANCIS LIEBER,

Professor of History and Law in Columbia College, New York.

THE GIFT OF

MICHAEL REESE.

Of San Francisco.

1873.

8687

5915



#### Schiller's

# Flucht von Stuttgart

und

#### Aufenthalt in Mannheim



von

1782 bis 1785.



Stuttgart und Augsburg,

Berlag ber J. G. Cotta'iden Buchhandlung.

1836.

gicke difficulte

#### Vorrede.

Der Verfasser bes nachstehenden Werkchens, Undre as Streicher \*), lebt nicht mehr. Zu den schönsten Erinnerungen seines reich beschäftigten Lebens gehörten die Tage, die er in Schillers Nähe zugebracht hatte, dessen Andenken er mit liebender Begeisterung, mit schwärmerischer Verehrung bewahrts. Er hatte den edlen Dichterjüngling im Unglücke gesehen, im Rampse mit seindlichen Verhältnissen, und treu und ausopfernd an ihm festgehalten. Und gerade jenen Zeitraum, so wichtig für die Darsstellung von Schillers Charakter, als er es für

<sup>\*)</sup> Geboren am 13 Dec. 1761 zu Stuttgart, sich ber Tonkunst widmend, lebte er einige Jahre in Mannbeim und München, von wo er 1794 nach Wien ging, sich als Clavier-Lehrer auszeichnete, und später das Pianofortegeschäft seiner Frau, einer gebornen Stein aus Angeburg, bis zu seinem am 25 Mai 1833 erfolgten Lode fortsührte.

die Entwicklung besselben und seiner außern Lage gewesen, fand ber Berfasser in allen Biographien des Verewigten fast nur erwähnt, nur furz und unvollständig behandelt. Er wußte, daß wenige der Ueberlebenden in dem Falle waren, so richtig und aussührlich darüber zu berichten als er, und es drangte ihn, die Feder zu ergreifen, um das Seinige zur Charakte= ristik des für Deutschland und die Menschheit denkwürdigen Mannes beizutragen. In weit vorgerückten Jahren begann er mit der streng: sten Wahrhaftigkeit und forgsamer, gewissen= hafter Lic die folgenden Mittheilungen auszuarbeiten. Diese Sorgfalt bewog ihn, i mer noch daran zu bessern; diese Liebe ma 📜 daß er zuleßt auch Materialien über spätere Lebensabschnitte seines Jugendfreundes sam= melte, und über bem Sammeln, Sichten, Ordnen — ereilte ihn der Tod.

Er hatte sich oft und gern mit Entwurfen in hinsicht auf die Verwendung des Ertrages seiner Schrift zu einer passenden Stiftung, einem Dichterpreis, irgend einem gemeinnuß

gen Zwecke beschäftigt. Seine Hinterbliebenen halten es für ihre Pflicht gegen ihn und das Publicum, die Herausgabe des Werkes zu besorgen, an welcher den Erblasser selbst ein unerwartetes Ende hinderte. Ueberzeugt, ganz in seinem Sinne zu handeln, legen sie das Honorar, welches die Verlagshandlung ihnen dafür zugesagt, als Beitrag zu dem Denkmale Schillers, auf den Altar des Vaterlandes nieder.

Sie geben das Werk, wie sie es in Reinschrift in seinem Nachlasse fanden.

Sie befürchten nicht, daß der Titel, Flucht"
auch nur einen leisen Schatten auf das Andensten oder den Namen Schillers werfen dürste, da es allbekannt ist, wie dessen Entsernung von Stuttgart keineswegs Folge irgend eines Fehltrittes war, sondern ganz gleich der Flucht seines "Pegasus," der mit der Kraft der Verzweiflung das Joch bricht, um ungehemmten Fluges himmelan zu steigen.

Wie an dem Titel, so glaubten sie auch an dem Inhalte, ja selbst an dem Style

nichts willfürlich andern zu durfen, um das Eigenthümliche nicht zu verwischen, woran man den Zeitgenossen der frühesten Periode, und den Landsmann unsers geseierten Dichters erkennen mag. Der Verfasser war Musiker, nicht Schriftsteller, und was ihm die Feder in die Hand gegeben, nur seine glühende Verzehrung Schillers, und der frohe und gerechte Stolz ihm einst nahe gestanden zu seyn.

Aus diesem Gesichtspunkte betrachtet, den sie festzuhalten bitten, wird seine Leistung nachesichtige Beurtheiler in den geneigten Lesern finden.



Johann Caspar Schiller, geboren 1723, war der Bater unseres Dichters, und ein Mann von sehr vielen Fähigkeiten, die er auf die beste, würdigste Beise verwendete, und die sowohl von seiner Umgebung, als auch von seinem Fürsten auf das vollständigste anerskannt wurden.

In feiner Jugend mablte er jum Beruf die Bundarzneikunde, und ging, nachdem er fich hierin ausgebilbet, in feinem zweiundzwanzigften Jahre mit einem bayerifden Sufarenregiment nach ben Dieber= landen, von wo er, nach geschlossenem Frieden, in fein Baterland Burtemberg jurudtehrte und fich 1748 ju Marbach, dem Geburtsorte feiner Gattin, verheirathete. Dem hoher ftrebenden, und mehr als ju feinem Kache bamale nothig war, ausgebildeten Beifte diefes Mannes tonnte aber ber fleine, enge Rreis, in bem er fich jest bewegen mußte, um fo meniger jufagen, als er burchaus nichts Erfreuliches fur Die Bufunft erwarten ließ, und er auch bei fruberen Belegen: heiten, wo er gegen ben Reind als Unführer in den Borpoftengefechten biente, Rrafte in fich hatte tennen lernen, beren Gebrauch ihm edler, fo mie fur fich und feine Familie nutlicher ichien, ale basjenige, mas er bisher zu feinem Geschaft gemacht hatte. Er ver= ließ daher, bei bem Musbruch bes fiebenichrigen Rries ges, an welchem der Herzog gegen Preußen Theil nahm, die Bundarzneikunde ganzlich, suchte eine militärische Anstellung, und erhielt solche 1757, als Fähnrich und Abjutant bei dem Regiment Prinz Louis um so leichter, da er schon früher den Ruhm eines tapfern Soldaten und umsichtigen Anführers sich erworben hatte.

So lange als bas murtembergische Corps im Kelbe ftand, machte er diefen Rrieg mit, benutte aber bie Beit der Binterquartiere, um mit Urlaub nach Saufe ju tehren, und mar im November 1759 bei der Geburt feines Sohnes, der auch der einzige blieb, gegen-Rach geschlossenem Frieden wurde er in dem schwäbischen Brangftadtchen Lord als Berbofficier mit Sauptmannerang angestellt, betam aber, so wie die zwei Unterofficiere, die ihm beigegeben maren, mahrend drei ganger Jahre nicht den mindeften Cold, fondern mußte diefe gange Beit über fein Bermogen im Dienste seines Rurften ausegen. Erft als er dem Bergog eine nachdruckliche Borftellung einreichte, daß er auf diese Art unmöglich langer als ehrlicher Mann bestehen, oder auf seinem Posten bleiben tonne, wurde er abgerufen und in der Garnison von Ludwigs= burg angestellt, wo er dann fpater feinen ruckständigen Gold, in Terminen, nach und nach erhielt. Sowohl mabrend der langen Dauer des Rrieges, als auch in feinem ruhigen Aufenthalte ju Lorch, war fein lebhaf= ter, beobachtender Beift immer beschäftigt neue Rennt= niffe ju erwerben, und diejenigen, welche ihn befondas Nühliche, Zweckmäßige gerichtet, war ihm schon darum Botanik am liebsten, weil ihre richtige Anwendung dem Einzelnen, so wie ganzen Staaten Bortheile verschafft, die nicht hoch genug gewurdigt werden können. Da zu damaliger Zeit die Baumzucht kaum die ersten Grade ihrer jehigen, hohen Kultur erreicht hatte, so verwendete er auf diese seine Baumzschule an, welche so guten Erfolg hatte, daß der Herzigen — gerade damals mit dem Bau eines Lustzichlasses beschäftigt — ihm 1770 die Oberaussicht über alle herzustellenden Gartenanlagen und Baumpsfanzungen übertrug.

Hier hatte er nun Gelegenheit nicht nur alles, was er wußte und versuchen wollte, im Großen anzuwenden, sondern auch seine Ordnungsliebe und Menschenfreundslichkeit auf das wirksamste zu beweisen. Um seine Erfahrungen in der Baumzucht, welche nach der Absucht seines Fürsten für ganz Wirtemberg als Regel dienen sollten, auch dem Auslande nugbringend zu machen, sammelte er solche in einem kleinen Werke: Die Baumzucht im Großen, wovon die erste Auslage zu Neustrelig 1795, und diezweite 1806 zu Gießen erschien.

Auch außer feinem Berufe mar die Thatigkeit diefes feltenen Mannes ganz außerordentlich. Gein Geift raftete nie, fiand nie fill, sondern fuchte immer vorswarts zu fchreiten. Er schrieb Auffage über ganz ver:

schiedene Gegenstände, und beschäftigte sich fehr gern mit der Dichtkunft, — zu welcher er eine naturliche Unlage hatte.

Es ist nicht wenig zu bedauern, daß von seinen vielen Schriften und Gedichten weiter nichts als obisges Werkchen unter die Augen der Welt kam; ware es auch nur, um einigermaßen beurtheilen zu können, wie viel der Sohn im Talent zum Dichter und Schriftssteller vom Vater als Erbtheil erhalten habe. Der Herzog, der ihm endlich den Rang als Major ertheilte, schätze ihn sehr hoch; seine Untergebenen, die in großer Anzahl aus den verschiedensten Menschen bestanden, liebten ihn eben so wegen seiner Unparteilichkeit, als sie seine strenge Handhabung der Ordnung fürchteten; Gattin und Kinder bewiesen durch Hochachtung und herzlichste Juneigung, wie sehr sie ihn verehrten.

Von Person war er nicht groß. Der Körper war unterseht, aber sehr gut geformt. Besonders schon war seine hohe, gewölbte Stirne, die durch sehr lebshafte Augen beseelt, den klugen, gewandten, umsichtigen Mann errathen ließ. Nachdem er seine heißesten Bunsche für das Glück und den Ruhm seines einzigen Sohnes erfüllt gesehen, und den ersten Entel seines Namens auf den Armen gewiegt hatte, starb er 1796 im Alter von 73 Jahren, an den Folgen eines vernachlässigten Katarrh's, nach achtmonatlichen Leiden in den Armen seiner Gattin und der altesten Tochter, die von Meiningen herbeigeeilt war, um mit der Mutter die Psiege des Baters zu theilen, zugleich auch die

schwere Zeit des damaligen Rrieges und ansteckender Rrankheiten ihnen übertragen ju helfen.

Die Mutter des Dichters, Elisabetha Dorothea Kodweiß, war aus einem alt=adelichen Geschlecht entsprossen, das sich von Kattwiß nannte, und durch unglückliche Zeitumstände Unsehen und Reichthum versloren hatte. Ihr Vater, der schon den Namen Kodweiß angenommen, war Holz-Inspettor zu Marbach. Eine fürchterliche Ueberschwemmung beraubte ihn dort seines ganzen Vermögens. Aus Noth griff er nun, um seine Familie nicht darben zu lassen, zu gewerblichen Mitteln, bei welchen er jedoch nichts vernachlässigte, was die Bildung des Herzens und Geistes seiner Kinder befördern konnte.

Diese edle Frau war groß, schlant und wohlgebaut; ihre Haare waren sehr blond, beinahe roth; die Augen etwas kränklich. Ihr Gesicht war von Wohlwollen, Sanstmuth und tiefer Empfindung belebt, die breite Stirne kundigte eine kluge, denkende Frau an. Sie war eine vortreffliche Gattin und Mutter, die ihre Kinder auf das zärklichste liebte, sie mit größter Sorgsfalt erzog, besonders aber auf ihre religiöse Vildung, so früh als es räthlich war, durch Vorlesen und Erstlären des neuen Testaments einzuwirken suche.

Sute Bucher liebte sie leidenschaftlich, jog aber — was jede Mutter thun sollte — Naturgeschichte, Les bensbeschreibungen berühmter Manner, passende Ges dichte, so wie geistliche Lieder, allen andern vor. Auf den Spaziergängen leitete sie die Ausmerksamkeit der

jarten Gemuther auf die Wunder der Schöpfung, die Größe, Gute und Allmacht thres Urhebers. Dabei wußte sie ihren Reden so viel Ueberzeigendes, so viel Gehalt und Würde einzussechten, daß es ihnen, in späten Jahren noch, unvergeslich blieb. Ihre häusliche Lage war, bei dem geringen Einkommen ihres Gatten, sehr beschräntt, und es erforderte die ausmerksamste Spärsamseit, sechs Kinder standesgemäß zu erhalten, und sie in allem Nothwendigen unterrichten zu lassen.

Die altgemeine Lebensart und Sitte, welche bamat's in Würtemberg herrschte, erleichtete jedoch eine
gute Erziehung um so mehr, als eine Abweichung von
Sparfamtett, Ordnungsliebe, Rechtschaffenheit, so wie
der aufrichtigsten Berehrung Gottes, als ein großer
Behler angesehen und scharf getadelt worden ware.
Die Begriffe von Redlichteit, Aufopferung, Uneigennüßigkeit suchte man damals jedem Kinde in das
Herz zu prägen. In der Schule, wie zu Hanse, wurde
auf die Ausübung dieser Tugenden ein wachsames Auge
gehalten. Die Borbereitungen zur Ablegung des Slaubensbekenntnisses waren größtentheils Prüfungen des
vergangenen Lebens, so wie eindringende Ermasnungen,
daß alles Thun und Lassen Gott und ben Menschen gefällig einzurichten sey.

Ein nicht unbedeutender Theil der Bewohner Warstembergs, ju welchem sich aus allen Stunden Mitglies der gesellten, tonitte sich aber an bersentgen Religionstung, welche in der Atraje gehalten wurde, nicht begnügen, sondern schloß noch besondere Vereinigungen,

um die innerliche, geistige Ausbildung zu befördern, und den dußern Menschen der Stimme des Gewissens ganz unterthänig zu machen, damit dadurch hier schon die höchste Ruhe des Gemüths und ein Worzgeschmack dessen erlangt würde, was das neue Testament seinen muthigen Bekennern im kunftigen Leben verspricht. Aber es war keine müßige, innere Anschauung, welcher diese Frommen sich hingaben, sonz dern sie suchten auch ihre Reden und Handlungen eben so tadellos zu zeigen, als es ihre Gedanken und Empfindungen waren.

Konnten auch die weltlicher Gesinnten einer so strengen Uebung der Religion und Selbstbeherrschung sich nicht unterwerfen, so hatten sie doch nachahmungss würdige Vorbilder unter Augen, vor welchen sie sich schenen mußten die rohe Natur vorwalten zu lassen, oder etwas zu thun, was einen zu scharfen Abstand gegen das Seyn und Handeln der Frömmern gesmacht hätte. Für das Allgemeine hatten diese abgesschlossenen, stillen Gesellscharakter als ein Muster von Treue, Redlichteit, Fleiß und deutscher Offenheit gespriesen wurde, und Ausnahmen davon unter die Selztenheiten gezählt werden durften.

In diesem Lande, unter folden Menschen, lebten die Eltern unseres Dichters, und nach folden frommen Grundfagen erzogen fie auch ihre Rinder. Die Einstrucke dieser tief wirkenden Leitung konnten nie erstischen; fie begleiteten die Kinder durch das gunge Leben,

ermuthigten in den schwersten Prufungen die Tochter, und sprechen fich mit der hochsten Barme in den meisten Berten des Sohnes aus.

Auch diese gute, geliebte Mutter erlebte noch ben ersehnten Augenblick, ihren einzigen Sohn und Liebling als glücklichen Gatten und Bater, mit errungenem Ruhm gekrönt, im Baterlande selbst umarmen zu können.

Ein sanfter Tod entrif sie den Ihrigen im Jahr 1801. Ihre Che, die ersten neun Jahre uns fruchtbar, ward endlich durch sechs Kinder beglückt, von denen gegenwärtig nur noch, Dorothea Louise Schiller, geboren 1767, an den Stadtpfarrer Frankh zu Mekmuhl im Burtembergischen verheirathet, und Elisabetha Christophina Friederika Schiller, geboren 1757, Wittwe des verstorbenen Bibliothekars und Hofraths Reinwald zu Meiningen, am Leben sind. Die jungste Schwester, Nannette, geboren 1778, verschied, in Folge eines ansteckenden Mervensieders, das durch ein, auf der Solitüde answesendes Keldlazareth verbreitet wurde, in ihrer schönsften Bluthe, schon im achtzehnten Jahre. Zwei ans dere Kinder starben bald nach der Geburt.

Dem Bruder an Gestalt, Geist und Gemuth am ahnlichsten ist die eble Reinwald, zu welchen Eigensichaften sich noch eine Handschrift gesellt, welche der des Dichters so ahnlich ift, daß man sie davon kaum unterscheiden kann.

Den frommen Gefühlen ber Jugend getreu, tonnte

sie, auch als kinderlose Wittwe, am 16ten September 1826 dem Verfasser schreiben: "Aber ich stehe doch nicht allein, überall umgibt mein Alter der Freundschaft und Liebe sanftes Band, und Gott schenkt mir in meinem neun und sechzigsten Lebensjahr noch den völlis gen Gebrauch meiner Sinne und eine Heiterkeit der Seele, die gewöhnlich nur die Jugend beglückt. So sehe ich mit Zufriedenheit meinem Ziel entgegen, das mich in einer bessern Welt mit den Geliebten, die vorangingen, wieder vereinigt."

Unfer Dichter, Johann Christoph Friedrich Schiller, wurde am 10ten November 1759 ju Marsbach, einem wurtembergischen Städtchen am Neckar, geboren. Obwohl Marbach damals nicht der Bohnsort seiner Eltern war. so hatte sich dennoch seine Mutster dahin begeben, um in ihrem Geburtsort, in der Mitte von Verwandten und Freunden das Bochenbett ju halten.

Ueber die ersten Kinderjahre Schillers läßt sich mit Zuverlässigfeit nichts weiter angeben, als daß seine Erziehung mit größter Liebe und Aufmertsamteit besorgt wurde, indem er sehr zart und schwächlich schien.

Erft von dem Jahr 1765 an werden die Nachrichten bestimmter, und verburgen, daß der Knabe seinen ersten Unterricht im Lesen, Schreiben, Lateinischen und Griechischen von dem Pastor Moser, mit dessen Sohnen zugleich, in Lorch, einem schwäbischen Granzsstädtigen, erhielt, wohin sein Water, wie oben erwähnt, als Werbossicier versest ward.

Damals ichon, im Miter von feche bis fieben Jahs ren , hatte er ein fehr tiefes veligiofes Gefuhl , fo wie eine fich täglich aussprechende Reigung jum geiftlichen So wie ihn eine ernfte Borftellung, ein Stande. frommer Gedante ergriff, versammelte er feine Bes idwiffer und Gespielen um fich her, legte eine fcwarze Schurze als Rirchenrock um, flieg auf einen Stuhl, und hielt eine Predigt, beren Inhalt eine Begebenheit, Die fich jugetragen, ein geiftliches Lieb ober ein Gpruch mar, worüber er eine Muslegung machte. Alle muß: ten mit größter Rube und Stille guboren; benn wie er den geringften Mangel an Aufmertsamfeit ober Undacht bei ber fleinen Gemeinde mahenahm, murde er fehr heftig und verwandelte fein anfängliches Thema in eine Gerafprebigt.

So voll Begeisterung, Kraft und Muth diese Resten auch waren, so zeigte in den häuslichen Berhältenissen seiner heftige feit, Eigensim oder Begehrlichkeit, welche die meisten talentvollen Knaben so tästig machen, sondern war kauster Freundschaft, Sanftmuth und Güte.

Gegen seine Mutter bewies er die reinste Anhangstichkeit, so wie gegen die Schwestern die wohlwollendste Berträglichkeit und Liebe, welche von allen auf das herzlichste, besonders thatig aber von der altesten (der noch lebenden Fr. Hofr. Neinwald) erwiedert wurde, die öfters, obwohl sie unschuldig war, die havten Strafen des Vaters mit dem Brader theilte.

Obwohl ihn ber Bater fehr liebte, fo war er boch

wegen eines Fehlers, durch ben die fparfamen Eltern oft nicht wenig in Verlegenheit gefest wurden, hart und strenge gegen ihn. Der Sohn hatte namlich densfelben unwiderstehlichen Sang hülfreich zu senn, welchen er später in Wilhelm Tell mit den wenigen Worsten: "Ich hab' gethan, was ich nicht kaffen konnte" so treffend schildert.

Richt nur verschenkte er an seine Cameraden dasjenige, über was er frei verfügen konnte, sondern er gab auch den armeren, Bucher, Kleidungestucke ja sogar von seinem Bette.

Hierin war die alteste Schwester, die gleichen Bang hatte, seine Vertraute, und über diese, da sie, um den jungern Bruder zu schüßen, sich als Mitschuldige bekannte, ergingen nun gleichfalls Strafworte und sehr fühlbare Züchtigungen.

Da die Mutter sehr sanft war, so ersannen die beiden Geschwister ein Mittel, der Strenge des Vaters zu entgehen. Satten sie so gefehlt, daß sie Schläge befürchten mußten, so gingen sie zur Mutter, bekannten ihr Vergehen und baten, daß sie die Strafe an ihnen vollziehe, damit der Vater im Zorne nicht zu hart mit ihnen versahren möchte.

So icharf aber auch oftere bie ju große Freigebigs teit bes Sohnes von dem Bater geahndet murbe, fo weffig vertannte biefer bennnoch die übrigen feltenen Eigenschaften bes Rnaben. Er liebte ihn nicht nur wegen feiner Begierbe ettoas ju letnen, und wegen ber

Bahigfeit das Erlernte ju behalten, fondern befonders auch wegen feines biegfamen, gartfuhlenden Gemuthes.

Da sich bei dem Sohne die Neigung jum geistlichen Stande so auffallend und anhaltend aussprach, so war ihm der Bater um so weniger hierin eutgegen, da dieser Stand in Burtemberg sehr hoch geschäht wurde, auch viele seiner Stellen eben so ehrenvoll als einträgelich waren.

Als die Familie 1768 nach Lud wig sburg ziehen mußte, wurde der junge Schiller sogleich in die Borsbereitungsschulen geschieckt, wo er neben dem Lateinischen und Griechischen auch Hebraisch — als zu dem gewähleten Beruf unerläßlich — erlernen mußte.

In den Jahren 1769 bis 1772 war er dreimal in Stuttgart, um fich in ben vorläufigen Renntniffen gur Theologie prufen ju laffen, und beftand jederzeit febr gut. Sein Bleiß tonnte nur wenige Beit durch forper: liche Odmache, welche burch bas schnelle Bachsen ver: anlagt murde, unterbrochen werden; benn, wie feine Gefundheit fraftiger murbe, brachte er bas Berfaumte mit foldem Gifer ein, und lag fo anhaltend über fels nen Buchern, daß ihm der Lehrer befehlen mußte, hierin Daß zu halten, indem er fonft an Beift und Rorper Schaden leiden murde. Theilnehmend, mohle wollend und gefällig für die Bunfche feiner Mitschuler, tonnte er fich ben jugendlichen Spielen leicht hingeben und in Gesellschaft bas mitmachen, was er allein wohl unterlaffen hatte. Bei einer folden Gelegenheit, turg por dem Zeitpuntt, mo er in der Rirche fein Glaubensbekenntniß öffentlich ablegen sollte, sah ihn einst die fromme Mutter, und ihre Vorwürse über seinen Muth=willen machten so vielen Eindruck auf ihn, daß er noch vor der Consirmation seine Empfindungen zum er sten=mal in Gedichten aussprach, die religiösen Inhalts waren.

Je naher die Zeit heranruckte, in welcher er in eines der Vorbereitungs-Institute aufgenommen werden sollte, welche Jünglingen, noch ehe sie Universität beziehen konnten, gewidmet waren, mit um so größerm Gifer ergab er sich nun seinen Studien.

Ohne Zweisel wurde die Welt an Schillern einen Theologen erhalten haben, der durch bilderreiche Bezredsamkeit, eingreisende Sprache, Tiese der Philosophie und deren richtige Anwendung auf die Religion, Epoche gemacht, und alles Bisherige übertroffen haben wurde, wenn nicht seine Laufbahn gewaltsam untersbrochen, und er zum Erlernen von Wissenschaften geznöthigt worden ware, für die er entweder gar keinen Sinn hatte, oder denen er nur durch die höchste Selbstzüberwindung einigen Geschmack abgewinnen konnte.

Der Herzog von Würtemberg hatte nämlich schon im Jahr 1770 auf seinem Lustschlosse Solitüde eine militärische Pflanzschule errichtet, die so guten Kortzgang hatte, daß die Lehrgegenstände, welche anfängzlich nur auf die schönen Künste beschränkt waren, bei anwachsender Zahl der Zöglinge auch auf die Wissenzschaften ausgedehnt wurden.

Um bie fabigften jungen Leute fennen ju fernen,

wurde von Zeit zu Zeit bei den Lehrern Nachfrage geshalten, und diese empfahlen 1773, unter andern guten Schülern, auch den Sohn des Hauptmanns Schiller als den vorzüglichsten von allen. Sogleich machte der Herzog dem Bater den Antrag, seinen Sohn in die Pflanzschule aufzunehmen, auf fürstliche Kosten unterzichten, und in allem freihalten lassen zu wollen.

Dieses großmuthige Anerbieten, das Manchem so willemmen war, verursachte aber in der ganzen Schiller'schen Familie die größte Bestürzung, indem es nicht nur den so oft besprochenen Plan aller vereitelte, sondern auch dem Sohn jede Hoffnung raubte sich als Redner, als Schriftsteller und geistlicher Dichter einst auszeichnen zu können.

Beil jedoch damals für die Theologie in dieser Anstalt noch kein Lehrstuhl war, auch der junge Schiller schon alle Borbereitungsstudien für diesen Stand gemacht hatte, so versuchte der Bater diese Gnade durch eine freimuthige Borstellung abzuwenden, die auch so guten Erfolg hatte, daß der Herzog selbst erklärte, auf diese Art könne er in der Akademie ihn nicht versorgen. Einige Zeit lang schien der Fürst den jungen Schiller vergessen zu haben. Aber ganz unvermuthet siellte er noch zweimal an den Bater das Begehren, seinen Sohn in die Akademie zu geben, wo ihm die Bahl des Studiums frei gelassen würde, und er ihn bei seinem Austritt besser versorgen wolle, als es im geistlichen Stande möglich wäre.

Die Freunde der Familie, so wie diese selbst, sahen nur zu gut, was zu befürchten ware, wenn dem drets maligen Verlangen des Herzogs, das man nun als einen Befehl annehmen mußte, nicht Folge geleistet würde, und mit zerrissenem Gemuth fügte sich endlich auch der Sohn, um seine Eltern, die kein anderes Einkommen hatten als was die Stelle des Vaters abwarf, keiner Gefahr auszusehen.

Man mußte also den Ausspruch des Gebieters ersfüllen, und konnte sich für das Ausgeben so lange genährter Bunsche nur dadurch einigermaßen für entschädigt halten, daß die weitere Erziehung des Junglings keine großen Unkosten verursachen, und eine besonders gute Anstellung in herzoglichen Diensten, ihm einst gewiß senn wurde.

Bas noch weiter jur Beruhigung der Mutter und Schwestern beitrug, war die Nahe des Institutes; die Gewißheit, den Sohn und Bruder jeden Sonntag sprechen zu können; dann die große Sorgfalt, welche man für die Gesundheit der Zöglinge anwendete, und die vertrauliche, sehr oft väterliche Herablassung des Herzogs gegen dieselben, durch welche die strenge Disciplin um vicles gemildert wurde.

Mismuthigen Serjens verließ der vierzehnjährige Schiller 1773 das vaterliche Saus, um in die Pflangsschule aufgenommen zu werden, und wählte zu seinem Sauptstudium die Rechtswissenschaft, weil von dieser allein eine den Bunschen seiner Eltern entsprechende Bersorgung einst zu hoffen war. Aber sein feuriger,

schwärmerischer Geist fand in diesem Fache so wenig Befriedigung, daß er es sich nicht verwehren konnte, dem Bekenntniß, welches jeder Zögling über seinen Charakter, seine Tugenden und Fehler jährlich aufsehen mußte, schon das erstemal die Erklärung beizusügen: "Er würde sich weit glücklicher schähen, "wenn er seinem Vaterland als Gottes="gelehrter dienen könnte."

Auf diesen, eben so schon als bescheiden ausgessprochenen Wunsch wurde jedoch keine Rücksicht genommen. Das Studium der Rechtswissenschaft mußte fortgesetzt werden, und wurde auch mit allem Fleiß und Eiser von ihm betrieben. Aber nach Verlauf eines Jahrers beschied der Herzog den Vater Schillers wieder zu sich, um ihm zu sagen: "daß, weil gar zu "viele junge Leute in der Akademie Jura studirten, "seinem Sohne eine so gute Anstellung bei seinem "Austritt nicht werden könne, wie er selbst gewünscht, "hätte. Der junge Mensch musse Medicin studiren, "wo er ihn dann mit der Zeit sehr vortheilhaft ver= "sorgen wolle."

Ein neuer Rampf für den Jüngling! Reue Unruhe für seine Eltern und Geschwister! Schon einmal hatte der jartfühlende Sohn aus Rücksicht für seinc Angehörigen die Neigung zu einem Stande aufgeopfert, den ihm die Borsehung ganz eigentlich bestimmt zu haben schien. Jest sollte er ein zweites Opfer bringen. Er sollte, nachdem er ein volles Jahr der Rechtswissenschaft gewidmet, ein anderes Fach ergreifen, gegen bas er bie gleiche Abneigung, wie gegen bas zuerst erwählte an ben Tag legte. Jeboch ber beugssame, kindliche Sinn, der ihn auch später in allen Borfällen seines Lebens nie verließ, machte ihm diesen schweren Schritt möglich, und er unterwarf sich bem, was man über ihn bestimmt hatte.

Für den Bater war es zugleich nicht wenig läftig, daß er die zahlreichen, zum Rechtsstudium erforderlichen Werke ganz unnüger Beise angeschafft hatte, und nun für das neue Fach noch viel größere Ausgaben machen mußte, indem nur den ganzlich Unvermögenden die nothigen Bucher von der Atademie verabfolgt wurden.

Als der junge Schiller in die Claffe der Mediciner übertreten mußte, war er in feinem fechegehnten Sahre, und fo ungern er auch die neue Biffenfchaft ergriff, indem er nicht hoffen tonnte fich jemals recht innig mit ihr ju befreunden, fo fand er fie boch nach turger Beit um vieles anziehender, ale er fich vorgestellt hatte; benn die verschiedenen Theile berfelben, fo trocken auch ihre Einleitung fenn mochte, behandelten boch alle, ohne Ausnahme, Die lebendige Matur, und verfprachen ihm einft bei dem Menschen neue Aufschluffe über die Bechselwirkung des Rorperlichen und des Beiftigen aufeinander. Gein ichon von Jugend auf fehr ftarter Sang jum Foriden, jum tiefen Rachbenten, murbe durch die hoffnung angefeuert, hier einst Entbedungen machen ju tonnen, die feinen Borgangern entschlupft waren, ober bag es ihm vielleicht gelingen murbe, die in fo großer Menge gerftreuten Einzelnheiten auf

wenige, allgemeine Refultate juridjufahren. Aber bei allen diefen reigenden Borahnungen, und ungeach: tet ber vorgeschriebenen Ordnung, die auch febr ftreng gehalten werben mußte, benubte er boch jebe freie Minute, um fich mit ber Gefchichte, ber Dichtfunft, oder den Schriften ju beschäftigen, welche den Beift, das Gemuth oder ben Bis anregen, und vermied folche, bei benen ber falte, überlegende Berfrand gang allein in Unfpruch genommen wird. Unter ben Dichtern war es Rlopftock, der fein Gefühl, das noch immer am liebsten bei ben ernften, erhabenen Begenftanden ber Religion verweilte, am meiften befriedigte. eigenen Benuf an biefen Berten fuchte er auch feiner alteften Ochwester wenigstens in bem Dage ju verschaffen, als es burch briefliche Mittheilung in Ertlarung ber ichonften und ichwerften Stellen möglich mar. In feiner jugenblichen Unschuld, den hohen Stand noch gar nicht ahnend, ju bem ihn die Borfehung ermablt und mit allen ihren gottlichen Baben fo überfchwenglich reich betheilt hatte, tonnte er wohl oftere bie entichie: bene Reigung fur bichterische ober andere Beifteswerte als eine bloße Beluftigung fur feine Phantaffe betrach= ten, und fich Bormurfe barüber maden, wenn badurch fo manche Stunde feinem Berufeftubium entzogen murbe. Aber eine innere, beruhigende Stimme rief ihm bann gu: ift ber große Argt, ber große Ratur: forfcher Saller nicht auch jugleich ein großer Dichter? Ber befang die Bunder ber Ochopfung ichoner und berrlicher als Saller?

"Du haft ben Elephant aus Erde aufgetharmt, "Und feinen Knochenberg befeelt,"

war ein Ausdruck, den Schiller, nebst so vielen andern dieses Dichters, nicht nur damals, sondern auch dann noch mit Bewunderung anführte, als seine erfte Jugendzeit langst verflogen war.

Jedoch nicht nur das Beispiel Sallers erleichterte ihm die Selbstentschuldigung wegen seines Sangs für Die Dichtkunft, fondern es waren in der Abtheilung, in welche er jest verfest war, noch mehrere Zöglinge, Die eine gleiche Leidenschaft fur Benuffe des Beiftes und Bemuthes hatten, unter benen fich Deterfen Bofer, Daffenbach und andere, als Dichter ober Schriffteller, fpater befannt gemacht haben. Je ertunftelter der Fleiß war, mit dem diese jungen Leute ihr hauptstudium trieben, je gieriger fuchten fie Erho= lung in dichterischen Werken, von denen endlich die bon Boethe und Bieland ihnen die liebsten ma-Ihre naturlichen Unlagen verleiteten fie, bei dem blogen Lefen und Benießen nicht fteben zu bleiben, fondern ihre Rrafte auch an eigenen Auffagen ober poetischen Darftellungen ju versuchen. Und daß teiner feine Arbeit ben anderen verheimlichte; daß jeder mit größter Offenheit getadelt oder gelobt murde; baß Diese Junglinge fich in ungewöhnlichen oder verwegenen Dichtungen ju überbieten suchten, mar eine naturliche Folge ihrer Jahre und des Zwanges, dem fie unterworfen waren. Die gleiche Lieblingeneigung, Die fie nur verftobinermeife befriedigen burften, Die gleiche Subordination, unter die sie ihren Willen beugen mußten, ketteten sie so fest an einander, daß sie in der Folge sich nie trafen, ohne ihre Freude durch die froh- lichfte Laune, oft durch wahren Jubel zu bezeugen.

Unter allen diefen Schriften aber machten diejeni= die fur das Theater gefdrieben maren, den meiften Eindruck auf ben jungen Schiller. Jede Sand= lung im Bangen, jede Ocene im Gingelnen, weckte in ihm eine der ichlummernden Rrafte, deren die Datur fur diefe Dichtungeart fo viele in ihn gelegt hatte, und die fo reigbar maren, daß er mit einem dramatiichen Gedanten nur angehaucht zu werden brauchte, um fogleich in Flammen der Begeisterung aufzulodern. In feinem gehnten Jahre hatte er zwar ichon in Ludmigeburg Opern gefehen, die der Bergog mit allem Pomp, mit aller Runft bamaliger Zeit aufführen ließ. Co neu und wundervoll dem empfanglichen Rnaben der schnelle Bechsel prachtvoller Decorationen, das Unschauen funftlicher Elephanten, Lowen ic., die Aufjuge mit Pferden, das Unhoren großer Ganger von einem trefflichen Orchester begleitet, ber Unblick von Balleten, Die von Noverre eingerichtet, von Beftris getangt wurden - fo febr diefes alles vereinigt ihn auch außer fich verfegen mußte, fo hatte es doch nur die außern Ginne des Muges, des Ohres berührt, aber Befühl und Gemuth weder angesprochen noch befriebigt. Dagegen maren Julius von Sarent, Ugo: lino, Gob von Berlichingen, und einige Jahre vor feinem Austritt, alle Stude von Shatefpeare

Diejenigen Berte, welche mit allen feinen Bebanten und Empfindungen fo übereinstimmten, feines Beiftes fich dergestalt bemeifterten, daß er ichon in feinem fiebengehnten Jahre fich an bramatifche Berfuche magte, und das fpater fo berühmte Trauerfpiel, Die Rauber, ju entwerfen anfing. Baben die genann= ten Schriften feiner Borliebe fur bramatifche Doefie fcon überfluffige Dahrung, fo murde feine Reigung, fo wie fur ichone Runft überhaupt, icon badurch un= terhalten und bestärft, daß er mit jenen Zoglingen, die fich fur die Buhne, die Tontunft oder Malerei beftimmt hatten, im genauen Umgange ftand. fo ftreng auch in Diefer Atademie barauf gehalten murde, daß jeder die Begenftande feines funftigen Berufes auf bas grundlichfte erlerne, fo war, wenn biefen Fordes rungen Genuge geleistet wurde, der Umgang der 36g: linge unter einander gar nicht fo befchrantt, daß fie ihre freien Stunden nicht hatten nach ihrem Billen benuben durfen, wenn diefer die allgemeine Ordnung Much war es denjenigen unfer ihnen, die nicht ftorte. Gefallen baran fanden, alle Jahre einigemal erlaubt. Theaterftucke in einem akademischen Saale aufzuführen, bei denen aber die weiblichen Rollen gleichfalls von Junglingen befett werden mußten. Schiller tonnte dem Drange nicht widerstehen, sich auch als Schau= fvieler ju versuchen, und übernahm im Clavigo eine Rolle, die er eben fo barftellte, daß fein Spiel noch lange nachher sowohl ihm als feinen Freunden reichen Stoff jum Lachen und jur Catyre verschaffte.

Es konnte jedoch nicht anders kommen, als daß biese bichterischen Zerstreuungen nur jum Nachtheil seiner medicinischen Studien genossen wurden, und daß er manchen Verbruß mit seinem Hauptmann, so wie dfters Vorwürse von seinen Profesoren sich zuzog, wenn er das aufgegebene Pensum nicht gehörig ausz gearbeitet hatte.

Und bennoch, sowohl aus Liebe ju feinen Eltern, benen er Freude ju machen wunschte, als aus Chrgeit und edlem Stolze, war fein fleiß aufrichtiger und groffer, als ber feiner Mitschuler. Aber, geschah es benn mit feinem Billen, daß ibn, mitten im eifrigsten Lernen, Bilder überraschten, die mit benen, Die bas Buch barbot, nicht bie mindeste Mehnlichkeit hatten! - Bar es feine Odulb, daß er anatomifche Beichnungen, Praparate, fast unmöglich in ihrer eingeschrantten Begiehung betrachten tonnte, fondern feine Phantafie fogleich in dem Großen, Allgemeinen ber gangen Datur umber ichweifte? Dber, tonnte er es feiner, ihm fo treu anhanglichen Mufe verwehren, baf fie, felbft in ben Collegien, wenn er mit tieffinnigem Blick auf ben Profeffor horchte, ihm etwas juffufterte, was feine Ideen von dem Bortrage wegriß, und feinen Beift auch ben ernftlichften Borfåben entgegen in bichterische Gefilde leitete? -Michts von allem diesem. Gang unfreiwillig muffe er fich diefen Storungen unterwerfen. Wie durch eine jauberische Gewalt herbei geführt, gahrten in feinem Innern Bilder und Entwurfe, Die immer ftarter ans

brangten, je mehr ber Mann fich in thm entwickelte und feine Borftellungen fich bereicherten.

Er felbft fah fehr gut ein, bag er, bei biefem nicht ungetheiltem Treiben feiner Berufswiffenschaft, febr fpåt bas Biel erreichen wurde, welches er fich vorgefest hatte, und ob auch feine Lehrer die treffenden Bemertungen und Untworten von ihm weit hoher als ben mechanischen Fleiß der Undern achteten, fo ftellte er boch ju große Forderungen an fich felbft, ale baß ihm feine bisberigen Fortichritte hatten genugen tonnen. Er befchloß daher in feinem achtzehnten Sahre, fo lange nichts Underes, als was die Dedicin betreffe, ju lefen, ju fcreiben, ober auch nur ju benten, bis er fich bas Biffenschaftliche bavon gang ju eigen gemacht hatte. Der ungeheuern Ueberwindung, die es ibn anfangs toftete ungeachtet, verfolgte er diefen Borfas mit folder Reftigteit, und ftudirte die drytlichen Werte von Saller mit fo viel unausgefestem Gifer, bag er fcon nach Berlauf von taum brei Monaten eine Prufung darüber beftehen tonnte, von welcher er die großten Lobfpruche einerntete. Diefe außerordentliche Unftrengung, bei welcher er fich auch den tleinften Benuf, felbft ein aufmunterndes Gefprad verfagte, hatte zwar etwas nachtheilig auf feinen Rorper gewirft, bagegen aber ihn mit der Biffenschaft bergeftalt vertraut gemacht, baß er nun mit größter Leichtigfeit auf bie Unwendung berfelben, fowohl in ihren verschiedenen Rachern als in ber Beilfunde felbst übergeben konnte.

Das hochfte Opfer, welches er feinem tunftigen Berufe bringen mußte, mar eine fo lange bauernbe Entfagung der Dichtfunft, die bei ihm ichon gur Leis benichaft geworden mar. Aber er hatte fich von der Beliebten ja nur entfernt! Untreu tonnte er ihr nies mals werden; benn fo wie er ben Grab des Biffens, ber ihn jum Meifter der Argneifunde machen follte, einmal erobert batte, tehrte er mit allem Feuer un= gestillter Gehnsucht in die Arme ber Gottin jurud. und benutte jeben freien Augenblick gur Ausarbeitung feines angefangenen Trauerfpiels. Much bichtete er, außer vielen andern Sachen, in biefem Zeitpuntt eine Over, Semele, die fo großartig gebacht mar, baß, wenn fie hatte aufgeführt werben follen, alle mechanische Runft bes Theaters damaliger Zeit (und man barf fagen, auch der jegigen) nicht ausgereicht haben murbe, um fie gehörig darzustellen.

Das Praktische der Medicin kostete ihn nun weit weniger Muhe, als ihm das Theoretische verursacht hatte. Die Anwendung der vorgeschriebenen Regeln erhöhten sein Interesse schon darum, weil er ihre Wirztung beobachten, und Bemerkungen darüber außern konnte, die von seinen Prosessoren oft bewundert wurzden. Die günstigen Zeugnisse, die sie ihm ertheilten, hatten für ihn die angenehme Folge, daß er mit dem Antritt seines zweiundzwanzigsten Jahres, über eine von ihm selbst geschriebene Abhandlung öffentlich diszputiven durfte, und für sähig gehalten ward, nicht nur aus der Atademie treten, sondern auch eine drzte

tiche Anstellung in herzoglichen Diensten betleiben zu tonnen. Er erhielt zu Ende des Jahrs 1780 bei dem in Stuttgart liegenden Grenadier=Regiment Auge, die Stelle eines Arztes, mit monatlicher Besoldung von achtzehn Gulden Reichswährung, oder funfzehn Gulden im zwanzig Gulden Fuß.

Obwohl die Berufsfchigteiten Schillers eine mursbigere Auszeichnung verdient hatten, und auch die Stelle nebst ihrem kleinen Sold sehr tief unter der Erwartung ber Eltern war, die, dem gegebenen Bersprechen des Berzogs gemäß, auf eine weit bessere Bersorgung gezichtt hatten, so durfte doch von keiner Seite ein Bieberspruch erhoben, oder eine Einwendung dagegen gezmacht werden.

Und berjenige, der die größte Ursache zu klagen gehabt hatte, war am besten mit dieser Entscheidung zufrieden, weil nun seine Thatigkeit freien Raum hatte, und weil ihm der ungehinderte Gebrauch seiner Dichtersgabe gestattet schien, die sich von Tag zu Tag starker entwickelte; denn je mehr ihm der Zwang und die unsabanderliche Regelmäßigkeit mißsiel, in welcher er siesben Jahre seiner schönsten Jugendzeit zubringen mußte, um so öster und leidenschaftlicher beschäftigte er sich mit Entwürsen, wie er einst seine Freiheit genießen wolle; und als endlich die Hoffnung zur Gelbstesstädigkeit überzugehen ansing, war es ihre einzige, angenehmste Unterhaltung, sich ihre Wünsche und Vorslähe hierüber mitzutheilen. Die lehteren betrasen jedoch

hauptsächlich literarische Gegenstände, die so thätig ins Werk geseht wurden, daß Schiller sogleich nach dem Antritt seines Amtes das Schauspiel, die Räuber, das er in den vier letten Jahren seines akademischen Aufenthaltes schrieb, ganzlich in Ordnung brachte, und solches zu Anfang des Sommers 1781 im Druck herausgab.

Es mare vergeblich den Gindruck fchildern zu wollen, ben diefe Erftgeburt eines Zoglinge der hohen Carte: fcule, und wie man wußte, eines Lieblings bes Bergogs, in bem ruhigen, harmlofen Stuttgart hervorbrachte, wo man nur mit ben frommen, fanften Schriften eines Gellert, Sageborn, Rammler, Rabener, Us, Rramer, Schlegel, Eronegt, Saller, Rlopftod, Stollberg und Mehnlicher ben Beift nahrte; wo man die Gedichte von Burger, die Erzählungen von Bieland, als das Meufferfte anerkannte, mas die Doefie in fittlichen Schilderungen fich erlauben barf - wo man Ugolino fur bas Schanderhaftefte und Gob von Berlichingen fir bas ausschweifenbfte Droduct erflarte; - mo Shate: fpeare taum einigen Perfonen befannt mar, und wo gerade die Leiden Siegwarts, Carl von Burg= heim und Cophiens Reife von Memel nach Sachfen das hochfte Intereffe der Lefeliebhaber er= regt hatten. Dur berjenige, ber bie genannten Schriften tennt, fid ben ruhigen, ftillen Einbruck, ben fie einft auf ihn machten, guruckruft, und bann einige Auftritte aus ben Raubern lieft; nur ber allein tann sich die Wirkung lebhaft genug vorstellen, welche diese — in Rucksicht ihrer Fehler sowohl als ihrer Schönheiten — außerordentliche Dichtung hervorbrachte. Die jungere Welt besonders, wurde durch die blendende Darstellung, burch die natürliche, ergreifende Schilderung der Leizbenschaften, in die höchste Begeisterung versetzt, welche sich unverholen auf das lebhafteste außerte.

Der Ruhm des Dichters blieb aber nicht auf fein Baterland beschränkt. Gang Deutschland ertonte von Bewunderung und Erstaunen, daß ein Jüngling seine Laufbahn mit einem Berke er offne, womit andere sich glücklich preisen würden, die ihrige beschließen zu tonnen.

Diese Lobeserhebungen, so schmeichelhaft fie auch feinem Chrgeize waren, konnten ihn jedoch nicht in dem Grade berauschen, daß er geglaubt hatte, schon vieles, oder gar alles erreicht zu haben, sondern waren eher ein Sporn für ihn, noch Größeres zu leiften.

Er veranstaltete im namlichen Jahre noch die Herausgabe einer Sammlung Gedichte, die theils von ihm
selbst, theils von seinen Freunden schon in der Akademie
bearbeitet worden waren, und ließ solche unter dem Titel
Anthologie 1782 erscheinen. Da auch das von
dem Prosessor Balthasar Haug seit einigen Jahren
herausgegebene Schwäbische Magazin sich seinem
Ende nahte, so beschloß er, in Gemeinschaft mit seinen Freunden die erlöschende Monatschrift, als ein
Repertorium für Literatur fortzuseßen, was
um so leichter zu Stande kam, je größer der Vorrath

war, den sie schon früher gesammelt hatten. Mit wahrhaft jugendlichem Uebermuth versaste er für diese Schrift in der Folge eine Recension seiner Räuber, welche so hart und beißend war, daß man nicht bezgreisen konnte, wie jemand es wagen mochte, eine Arbeit so streng zu tadeln, deren Glanz die meisten Leser verblendet und auch den größten Kennern Achtung abgenothigt hatte. Der über diese Beurtheilung häusig geäußerte Tadel gewährte aber ihm desto mehr Belustigung, je weniger jemand — außer einigen Freunden, die darum wußten — vermuthete, daß der Versasser selbst diese scharse Geißel über sich ges schwungen.

Diese literarischen Beschäftigungen, welche eine lang gehegte Sehnsucht befriedigten, und bei welchen sich Schiller ganz in seinem Element befand, hatten ihm wenig zu wünschen übrig gelassen, wenn dadurch seine körperlichen Bedürsnisse eben so wie seine geistigen gehoben gewesen wären. Allein dieß konnte um so weniger der Fall seyn, je kleiner in Stuttgart die Anzahl der Buchhändler oder derjenigen Leute war, die nicht nur lesen, sondern auch kaufen wollten. Es ließ sich schon für die Räuber kein Berleger sinden, der die Ausgabe auf seine Rosten wagen, noch minder aber etwas dafür honoriren wollte, daher der Dichter genöthigt war, sie auf eigene Kosten drucken zu lassen, und da seine Geldkräste bei weitem nicht hinreichten, den Betrag zu borgen.

Um ju versuchen, ob er nicht ju einigem Erfat

seiner Auslagen gelangen konne, und um sein Berk auch im Ausland bekannt zu machen, schrieb er, noch ehe ber Druck ganz beendigt war, an herrn hoftammerarth und Buchhandler Schwan zu Mannheim, ber durch den vortheilhaftesten Ruf bekannt war, und schiefte ihm die fertigen Bogen zu, welche er, mit Bemerkungen begleitet, wieder zurück erhielt.

Ob allein die Ansichten des Herrn Schwan den Berfasser ausmerksam machten, oder ob er selbst darüber erschrack, wie grell und widerlich sich Manches dem Auge darstelle, nachdem es nun gedruckt vor ihm lag — genug, in den letten Bogen wurde Einiges geanzdert, die von der Presse schon ganz fertig gelieferte Borrede unterdrückt, und eine neue, mit gemilderten Ausdrücken an deren Stelle gesetzt.

Wer es weiß, wie einseitig ein Dichter oder Runstler wird, wenn er nicht mit andern seines Faches, die
hoher als er, oder doch mit ihm auf gleicher Stufe
stehen, Umgang haben und seine Ideen austauschen
kann; wer zugibt, daß bei einem reichen, seurigen
Talent, in den ersten Jünglingsjahren nur Begeisterung und Einbildungskraft herrschen, Verstand und
Geschmack aber von diesen übertäubt werden; der wird
die stärksten Auswüchse in den Raubern um so eher
entschuldigen, als der Dichter nicht in der Lage war,
einen in der Literatur bedeutenden Mann zum Vertrauten zu haben, und auch schon sein zweites Werk
hinlänglich bezeugte, mit welcher Umsicht er die Fehler
des ersten zu vermeiden gesucht.

So sehr Herr Schwan als Buchhändler Schillern nühlich zu werden suchte, so eifrig verwendete er sich bei dem damaligen Intendanten des Mannheimer Theaters, Baron von Dalberg, damit dieses Stück für die Bühne brauchbar gemacht und aufgeführt werzden tönne. Dem zufolge forderte Baron von Dalberg den Dichter auf, nicht nur dieses Trauerspiel abzuändern, sondern auch seine kunftig en Arbeiten für die Schauspieler-Gesellschaft in Mannheim einzweichten. Schiller willigte um so lieber in diesen Borsichtag, je entfernter der Zeitpunkt war, in welchem eine seiner Dichtungen auf dem Theater in Stuttgart hätte aufgeführt werden können, indem die Leistungen desselben bloß als Versuche von Unfängern gelten konnten.

Wor dem Jahr 1780 war nie ein stehendes deutssches Theater in der Hauptstadt Würtembergs. Was man daselbst vom Schauspiel kannte, waren die Opern und Ballette, welche früher, ganz auf herzogliche Kosten, von Italienern und Franzosen, und nachdem diese versabschiedet waren, von den mannlichen und weiblichen Zöglingen der Akademie, gleichfalls in italienischer und französischer Sprache gegeben wurden. In Mitte der siebziger Jahre kam Schikaneder nach Stuttgart; durste aber keine Vorstellungen im Opernhause geben, sondern mußte seine Operetten, Lust= und Trauerspiele im Ballhause aufführen. Erst als die Zöglinge der Akademic mehr herangewachsen, und man sie — da sie doch einmal für das Schauspiel bestimmt waren —

in Nebung erhalten wollte, gaben sie so lange, bis ein neues Theater gebaut wurde, die Woche einige deutsche Operetten in dem Opernhause, für deren Genuß das Publicum ein sehr mäßiges Eintrittsgeld bezahlte. Auch als das kleinere Theater fertig stand, wurden anfänglich nichts als kleine, deutsche Opern aufgeführt; was um so natürlicher war, da sich unter allen, welche sich dem Theater gewidmet hatten, nur eine einzige Person sand, welche wahrhaft großes Talent, sowohl für komische als ernsthafte Darstellungen zeigte.

Diese war — herr haller, ein mahrer Sohn der Natur. Ware ihm damals das Gluck geworden in einer andern Umgebung zu sepn, gute Vorbilder und Beispiele zu sehen, so hatte er einer der besten Schauspieler Deutschlands werden können, und sein Name ware mit den Vorzüglichsten dieser Kunst zusgleich genannt worden.

Je tiefer nun diese vaterlandische Schaubuhne unster dem Ideale stand, das Schillern von einem guten, besonders aber tragischen Schauspiel vorschwebte, um so tebhafter ergriff er den Borschlag, sein Stuck für eine Bühne zu bearbeiten, die nicht nur einen sehr großen Auf hatte, sondern sich auch um so mehr als die erste in Deutschland achten durfte, da fast alle ihre Mitglieder in der Schule von Ethof gebildet waren. Mit all dem Eifer, den Jugend und Begeisterung zur Erwichung eines Zweckes, der für ihn das höchste seiner Bunsche war, nur immer hervorbringen können, ging Schiller an die Umarbeitung seines Trauerspiels,

bie er fich weniger ichwer bachte, als er in ber folge Denn, mare es ihm auch leicht geworben, fetnen hohen, dichterischen glug ben Schranten ber Buhne und ben Forderungen bes Dublicums gemäß einzurich= ten; oder hatte er auch ohne Bedauern manche Scenen und Stellen aufgeopfert, die er und feine Freunde febr boch geschäft hatten, fo raubten ihm feine Berufs: geschäfte den ungehinderten Gebrauch ber Zeit, fo wie die nothige Stimmung, die eine folche Arbeit erfordert. Seinem gangen Befen, bas nicht ben min= beften 3mang ertragen tonnte, mar bas im= mermahrende Ginerlei ber Lagarethbefuche, und eben fo bas tagliche und genaue Erscheinen auf ber Bacht= parade, um feinem General den Rapport über die Rranten abzustatten, im hochsten Grad guwiber. unpoetische Uniform, aus einem blauen Rock mit ichwarzem Sammtfragen, weißen Beintleidern, fteifem But und einem Degen ohne Quafte, bestehend, fah er als ein Abzeichen an, bas ihn unablaffig an die Subordination erinnern folle. Um harteften fiel ihm jedoch, bag er ohne ausbruckliche Erlaubnif feines Benerals fich nicht aus ber Stadt entfernen, und feine nur eine Stunde von Stuttgart wohnenden Eltern und Beschwifter besuchen durfte. In feiner ichonften Jugend: geit mußte er diefen Umgang meiftens nur auf fchriftliche Unterhaltung beschranten, und jest, ba er fich frei glauben durfte, mar es ihm um fo fcmerglicher, den Befuch feiner nachften Angehörigen von ber Laune feines Chefe erbitten gu muffen.

Die gange Familie fant fich burch feine Anftellung als Regimentsargt getäufcht, indem fie, als ber Gohn feiner Reigung zur Theologie entfagen mußte, auf bas von dem Bergog gegebene Berfprechen fest baute, daß er ihn fur die gemachte Aufopferung auf die vortheil= haftefte Urt ichadlos halten murde.

Jedoch mußten alle fich fugen, und bem Cohne blieb nur der Troft, den er in feinen dichterischen Be-Schäftigungen fand, und nebenbei die Musficht, fich dadurch im Muslande befannt, und feinen Wirfungs: treis bedeutender zu machen. Er ichrieb daber auch an Bieland, den er nicht allein wegen feiner Bielfeitigkeit, fondern vorzüglich wegen der hohen Bollendung feiner Dichtungen außerordentlich boch ichafte, und mar überglucklich, als er von diesem großen Mann eine Untwort erhielt. die nicht nur das Ungewöhnliche und Seltene der frubzeitigen Leiftungen Schillers in vollem Dag anerkannte, fondern auch überhaupt fehr geift: reich und ichmeichelhaft war. Für die Freunde von Schiller, die an allem, mas ihn betraf, mit bem warmften Gifer Antheil nahmen, war es eine Art von Reft diesen Brief ju lefen; sowohl die schone, reine Schrift, als die fliegende Schreibart ju bewundern, und fich über deffen Inhalt ju befprechen. Mit Ctol; hoben fie es heraus, daß der Ganger des Mufarion aud ein Od mabe fen, und von diefem Od maben die Sprache der Bragien der feinften, gebildeften Welt vorgetragen werde.

Aehnliche Ermunterungen vom Auslande, nebft dem Schillere Mucht von Stuttgart.

Drange, die Geschöpfe seiner Einbildungsfraft verwirklicht ju sehen, stärkten den Muth des jungen Dichters, und erhoben ihn über die Widerwärtigkeiten,
welche ihm seine Lage täglich verursachte. Außer den
vielen Unterbrechungen aber, die ihm sein Stand zur
Pflicht machte, waren auch die Einwürse des Baron
Dalberg nichts weniger als dazu geeignet, ihn bei
guter Laune für seine Arbeit zu erhalten, und man
darf sich daher auch nicht wundern, daß er zur
Umschmelzung seines Schauspiels so viele Monate
brauchte, als es bei minderer Störung Wochen bedurft
hätte.

Er besiegte jedoch alle Schwierigkeiten, fo fehr fich auch fein ganges Befen anfangs bagegen ftraubte, und fühlte fich wie von ber ichwerften Laft erleichtert, als er fein Manuscript für fertig halten und nach Mann= beim absenden tonnte. Um aber bem Lefer das Befagte anschaulicher ju machen, fen es erlaubt einen Theil des Schreibens, welches die Umarbeitung begleitete, aus den, bei D. M. Marr in Rarlerube erschienenen Briefen Schillers an Baron Dalberg bier einzuruden, indem es jur Bestätigung des Obigen dient, und Jugleich den Beweis liefert, wie ftreng und mit wie wenig Chonung er bei ber Abanderung verfuhr. Selten wird mohl ein Dichter bei feinem erften Berte icon alles für jo wichtig angeseben, oder so icharf beurtheilt haben, als es hier von einem zwei und zwanzigjahrigen Jungling geschehen ift.

## Stuttgart ben 6 Detober 1781.

"bier ericheint endlich ber verlorene Gohn, oder die umgeschmolzenen Rauber. Freilich habe ich nicht auf den Termin, den ich felbst festfette, Bort gehalten, aber es bedarf nur eines fluchtigen Blicks über die Menge und Bichtigfeit der getroffenen Beranderungen, mich ganglich ju entschuldigen. Daju tommt noch, daß eine Ruhrepidemie in meinem Regimente-Lagareth mid von meinen otiis poeticis febr oft abrief. Rad vollendeter Arbeit darf ich Gie verfichern, daß ich mit weniger Unftrengung bes Beiftes und gewiß mit noch weit mehr Bergnugen ein neues Stud, ja felbst ein Deisterftuck schaffen wollte, als mich der nun gethanen Arbeit nochmale unterziehen. ---Sier mußte ich Fehlern abhelfen, die in der Grundlage bes Stucks ichon nothwendig murgeln, hier mußte ich an fich gute Buge den Grangen der Buhne, dem Gigen: finn des Parterre, dem Unverftand der Gallerie, oder fonft leidigen Conventionen aufopfern, und einem fo durchdringenden Renner, wie ich in Ihnen ju verehren weiß, wird es nicht unbefannt fenn tonnen, bag es, wie in der Natur fo auf ber Buhne, fur Gine Idee, Gine Empfindung, auch nur Ginen Musdruck, Ein Colorit gibt. Gine Beranderung, die ich in einem Charafterjug vornehme, gibt oft dem gangen Charaf: ter, und folglich auch seinen Sandlungen und ber auf diesen Sandlungen ruhenden Mechanit bes Stude eine andere Wendung. Alfo Bermann. Biederum fteben die Rauber im Original unter fich in lebhaftem Con-

traft, und gewiß wird ein jeder Dabe haben, vier ober funf Rauber contraftiren ju laffen, ohne in einem von ihnen gegen die Delicateffe des Schauplages angurennen. Als ich es anfangs dachte, und ben Plan bei mir entwarf, bacht' ich mir die theatralische Darstellung hinmeg. Daber tam's, daß Frang als ein raisonnirender Bosewicht angelegt worden; eine Unlage, die, fo gewiß fie den denkenden Lefer befriedigen wird, fo gewiß den Buschauer, der vor fich nicht philosophirt, fondern gehandelt haben will, ermuden und verdriegen muß. In der veranderten Auflage konnte ich diefen Grundrif nicht übern Saufen werfen, ohne dadurch der gangen Dekonomie des Studes einen Stoß ju geben; ich febe alfo mit ziemlicher Bahricheinlichkeit voraus, daß Frang, wenn er nun auf der Bubne erscheinen wird, die Rolle nicht fpielen werde, die er beim Lefen gespielt bat. Dagu tommt noch, daß der hinreifende Strom der Sandlung den Zuschauer an den feinen Muancen vorüberreift, und ihn alfo meniaftens um den dritten Theil des gangen Charafters bringt. Rauber Moor, wenn er, wie ich jum voraus verficherte, feinen Mann unter ben B. Ochaufpielern findet, durfte auf dem Ochauplat Epoche machen; einige wenige Speculationen, die aber auch als unent= behrliche Karben in dem gangen Bemalbe fpielen, weggerechnet, ift er gang Sandlung, gang anschauliches Leben. Spiegelberg, Schweizer, hermann zc. find im eigentlichften Berftande Menfchen fur den Ochauplat; weniger 21 malie und ber Bater.

Ich habe schriftliche, mundliche und gedruckte Recensionen zu benußen gesucht. Man hat mehr von mir
gefordert, als ich leisten konnte, denn nur dem Verfasser eines Stücks, zumal, wenn er selbst noch Verbesserer wird, zeigt sich das non plus ultra vollkommen. Die Verbesserungen sind wichtig, verschiedene
Scenen ganz neu, und meiner Meinung nach, das
ganze Stück werth — — — — — — —

Frang ift der Menschheit etwas naber gebracht, aber der Beg dagu ift etwas feltfam. Gine Scene, wie feine Berurtheilung im funften Act, ift meines Wiffens auf teinem Schauplat erlebt, eben fo wenig als 2maliens Aufopferung durch ihren Geliebten. Die Rata: ftrophe des Studes daucht mir nun die Rrone deffelben au fenn. Moor fpielt feine Rolle gang aus, und ich wette, daß man ihn nicht in dem Augenblick vergeffen wird, als der Borhang der Buhne gefallen ift. bas Ctuck ju groß fenn follte, fo fteht es in der Billfur des Theaters Rafonnements abzufurgen, oder hie und ba etwas unbeschadet des gangen Gindrucks hinmeg ju thun. Aber dawider protestire ich höflich. daß beim Drucken etwas hinweggelaffen wird; benn ich hatte meine guten Grunde ju allem, was ich fteben ließ, und fo weit geht meine Nachgiebigkeit gegen die Buhne nicht, daß ich Lucken laffe und Charaftere der Menfch= heit für die Bequemlichkeit der Spieler verftummle."-

Fr. Odiller, R. Medicus.

Es murde die vorgesteckten Grangen diefer Schrift überschreiten, wenn auch die folgenden Briefe, welche die Einwurfe des Freiherrn von Dalberg widerlegen follten, hier angeführt murden. Dur fo viel fen noch hieruber gefagt, daß, fo fehr auch Schiller den Bug in bem Charafter Carl Moors, die Geliebte mit fei= ner Sand ju todten, ale mefentlich jur gangen Rolle, ja ale eine positive Schonheit derfelben betrachtete, fein Gegner davon nicht abzubringen war, daß 21 malie fich felbft mit dem Dold erfteden muffe. Der andere Punkt, die Rauber in die Zeiten Maris milians bes Erften ju verfegen, und in altdeutscher Rleidung fpielen ju laffen, machte ber theatralifchen Birtung gar feinen Gintrag, indem die Sandlung ju febr binriff, um Bergleichungen gwifden der Gprache und bem Coftum anftellen ju tonnen, und damals nur außerft wenige ber Rritit, fondern nur des Gin= drucks wegen, ben bas Befehene bei ihnen guruck laffen follte, bas Ochauspiel besuchten.

Mit welcher Unruhe Schiller den Nachrichten aus Mannheim entgegen sah, und in welcher Spannung er die Zeit zubrachte, welche zu den Borbereitungen, den Proben erforderlich war, mag wohl nur der am richtigsten beurtheilen, der als Dichter oder Tonkunstler sich zum ersten mal in gleichem Fall befindet. Er selbst sagt hierüber in einem der folgenden Briefe (S. 42): "Auf meinen Räuber Moor bin ich im "höchsten Grad begierig, und von Herrn Bock, der "ihn ja vorstellen soll, hore ich nichts als Gutes.

"Ich freue mich wirklich darauf, wie ein Kind." Ferner: "Ich glaube meine ganze dramatische Welt "wird dabei auswachen, und im Ganzen einen größern "Schwung geben; denn es ist das erstemal in meinem "Leben, daß ich etwas mehr als Mittelmäßiges horen "werde."

Endlich tam auch der fo heftig gewunschte und ers febnte Tag beran, mo er feinen verlornen Gobn, wie er anfangs die Rauber benennen wollte, in bet Mitte Januars 1782, auf bem Theater in Mannheim barftellen fah. Mus ber gangen Umgegend, von Beibelberg, Darmftadt, Frankfurt, Maing, Borms, Speier ic. maren die Leute ju Rog und ju Bagen herbei geftromt, um biefes beruchtigte Stuck, bas eine außerordentliche Dublicitat erlangt hatte, von Runft= tern aufführen ju feben, die auch unbedeutende Rollen mit taufchender Bahrheit gaben, und nun bier um fo ftarter wirten fonnten, je gebrangter die Gprache, je neuer die Ausbrucke, je ungeheuerer und ichrecklicher bie Begenftande maren, welche dem Bufchauer vorge= führt werden follten. Der fleine Raum des Saufes nothigte diejenigen, welchen nicht das Blud gu Theil murbe eine Loge ju erhalten, ihre Gibe ichon Mittags um ein Uhr ju fuchen, und geduldig ju marten, bis um funf Uhr endlich der Borhang aufrollte. Um die Beranderung ber Couliffen leichter ju bewerkstelligen, machte man aus funf 2lcten beren feche, welche von funf Uhr bis nach gehn Uhr bauerten. Die erften brei Acte machten die Birfung nicht, die man im Lefen

davon erwartete; aber die letten drei enthielten alles, um auch die gespanntesten Forderungen zu besfriedigen.

Bier der beften Schausvieler, welche Deutschland damals hatte, wendeten alles an, was Runft und Begeisterung darbieten, um die Dichtung auf das voll= tommenfte und lebendigfte darzuftellen. Bock als Carl Moor war vortrefflich, was Declamation, Barme des Gefühls und den Ausdruck überhaupt betraf. Dur feine fleine, unterfette Figur ftorte anfangs, bis ber Bufchauer von dem Reuer des Sviels fortgeriffen, auch Diefe vergaß. Beil als Odweißer ließ nichts ju wünschen übrig; fo wie auch Rofinsty durch die paffende Perfonlichkeit des herrn Beck febr gewann. die Art aber wie Iffland die Rolle des Frang Moor nicht nur durchgedacht, sondern dergestalt in fich auf= genommen hatte, daß fie mit feiner Perfon eins und daffelbe ichien, ragte er über alle hinaus, und brachte eine nicht zu beschreibende Wirkung hervor, indem teine feiner Rollen, welche er fruber und dann auch fpater gab, ihm die Belegenheit verschaffen tonnte, das Bemuth bis in feine innerften Tiefen fo ju erschuttern, wie es bei der Darftellung des Frang Moor moglich Bermalmend für den Buichauer mar befonders Die Ocene, in welcher er feinen Traum von bem jungften Bericht ergablte, mit aller Geelenangft die Borte ausrief: "richtet einer über ben Sternen? Rein! Rein! und bei dem gitternd und nur halb= laut gesprochenen in fich gepreßten Borte, Sa! Sa!

— die Lampe in der Hand, welche sein geisterbleiches Gesicht erleuchtete — jusammensank. Damals war Iffland 26 Jahre alt, von Körper sehr schmächtig, im Gesicht etwas blaß und mager. Dieser Jugend ungeachtet war sein Spiel auch in den kleinsten Schattirungen so durchgeführt, daß es ein nicht zu vertilgendes Bild in jedem Auge, das ihn sah, zurückließ.

Welche Wirkung die Vorstellung der Ränber auf den Dichter derselben hervorbrachte, davon haben wir noch ein Zeugniß in dem Brief an Varon Dalberg vom 17 Jänner 1782, wo er schreibt: "Beobachtet habe ich sehr vieles, sehr vieles gelernt, und ich glaube, wenn Deutschland einst einen dramatischen Dichter in mir findet, so muß ich die Epoche von der vorigen Woche zählen 2c."

Daß auch ihn selbst das Spiel von Iffland überraschte, bezeugt er in demselben Briefe mit Folgendem:
"Dieses einzige gestehe ich, daß die Rolle Franzens,
die ich als die schwerste erkenne, als solche über meine Erwartung (welche nicht gering war) vortrefflich gestang." Schiller hatte sich, ohne Urlaub von seinem Regimentschef zu nehmen, aus Stuttgart entfernt, um sein Schauspiel zu sehen; es wußten daher auch nur einige um seine Abwesenheit, und sie blieb für diesmal verborgen. Aber die Heiterkeit, welche vor der Abreise sein ganzes Besen beseelt hatte, war nach seiner Rücktehr fast ganz verschwunden; denn so heftig er die Stunden des schöpferischen Genusses herbei gewünscht hatte, fo migvergnugt war er nun, daß er feine me= Dicinifchen Umtsgeschäfte wieder vornehmen und fich der militarischen Ordnung fugen mußte, da ihm jest nicht nur der Ausspruch der Renner, der fturmische Beifall des Dublicums, fondern hauptfachlich fein eige= nes Urtheil die Ueberzeugung verschafft hatten, daß er jum Dichter, befonders aber jum Och aufpiel=Dich= ter geboren fen, und daß er hierin eine Stufe erreichen tonne, die noch teiner feiner Nation vor ihm erftiegen. Jede Beschäftigung, die er nun unterneh= men mußte, machte ihn migmuthig, und er achtete Die Zeit, die er darauf verwenden mußte, als verfcmender. Es bedurfte mirtlich auch einiger Bochen, bis fein aufgeregtes Gemuth fich wieder in Die vorigen Berhaltniffe finden tonnte, und als er etwas rubiger geworden mar, brutete feine Ginbildungefraft fogleich wieder über neuen Gujets, die als Schaufpiele bearbeitet werben fonnten.

Unter mehreren, die aufgenommen und wieder verworfen wurden, blieben Conradin von Schwaben und die Verschwärung des Fiesco zu Genua diejenigen, welche ihm am meisten zusagten. Endlich wählte er letteres, und zwar nicht allein wegen des Ausspruchs von J. J. Rousseau, daß der Charateter des Fiesco einer der merkwürdigsten sen, welche die Geschichte aufzuweisen habe; sondern auch, weil er bei dem Durchdenken des Planes sand, daß diese Handlung der meisten und wirksamsten Berwicklungen fähig sey. Sobald sein Entschluß hier=

über fest ftand, machte er fich mit allem, was auf Stalien, die damalige Beit, fo wie auf ben Ort, wo fein Seld handeln follte, Begiehung hatte, mit größter Emfigfeit befannt, befuchte fleißig die Bibliothet, las und notirte alles, mas dabin einschlug, und als er endlich den Plan im Gedachtniß ganglich entworfen hatte, ichrieb er den Inhalt der Acte und Auftritte in derfelben Ordnung wie fie folgen follten, aber fo turg und trocken nieder, ale ob es eine Unteitung fur ben Couliffen=Director werden follte. Dach Luft und Laune arbeitete er dann die einzelnen Auftritte und Mono= loge aus, ju beren Mittheilung und Befprechung ihm aber ein Freund, von deffen Empfanglichteit und warmer Theilnahme er die lebergengung hatte, um fo mehr unentbehrlich mar, ba er auch bei feinen fleinern Bedichten es fehr liebte folche vorzulefen, um bas bich= terifche Bergnugen bopvelt ju genießen, wenn er feine Gedanten und Empfindungen im Bubbrer fich abfpie= geln fab.

Diese angenehmen Beschäftigungen, welche ben eblen Jungling für alles schadlos hielten, was er an Freiheit oder sonstigem Lebensgenuß entbehren mußte, wurden aber auf eine sehr niederschlagende Art durch etwas gestört, was wohl als die erste Beranlassung ju dem unregelmäßigen Austritt Schillers aus des Berjogs Diensten angesehen werden kann. Die Sache war folgende:

In den beiben erften Ausgaben ber Rauber, in ber britten Scene bes zweiten Actes, befindet fich eine

Rede des Spiegelberg, welche einen Bezug auf Graubunden hat, und die einen Bundner fo fehr aufreigte, daß er eine Bertheidigung feines Baterlandes in den Samburger Correfpondenten einruden ließ. Bahrscheinlich ware diese Protestation ohne alle Kolgen geblieben, wenn nicht die Zeitung als eine Unflage gegen Schiller dem Bergog vor Mugen gelegt worden ware. Diefer mar um fo mehr über diefe offentliche Ruge aufgebracht, indem derjenige, gegen den fie gerichtet worden, nicht nur in feinen Dienften fand, fondern auch einer der ausgezeichnetften Boglinge feiner, mit fo vieler Dube und Aufmertfamteit gepflegten Atademie mar. Er erließ daher an Schiller fogleich die Beifung, fich zu vertheidigen, fo wie den Befehl, alles weitere in Druckgeben feiner Odriften, wenn es nicht medicinische maren, ju unterlaffen, und fich aller Berbin= dung mit dem Ausland ju enthalten.

Schiller beantwortete die Anklage damit, daß er die mißfällige Rede nicht als eine Behauptung aufgezgestellt, sondern als einen unbedeutenden Ausdruck einem Räuber, und zwar dem schlechtesten von allen, in den Mund gelegt. Auch habe er hier nur eine Bolkssage nachgeschrieben, die er von früher Jugend an gehört.

War der strenge Verweis und das Mißfallen feis nes Fürsten, das er auf eine so zufällige und ganz unschuldige Art sich zugezogen, schon im höchsten Grad unangenehm für Schiller, so mußte ber harce Befehl

- fich bloß auf feinen Beruf als Argt unb auf die Stadt, worin er lebte, einschranten au follen - noch ichmerglicher fur ihn fenn, indem es ihm unmöglich fiel, ben Sang, welchen er fur bie Dichtung hatte, ju unterbrucken, und fich in einer Wiffenschaft auszuzeichnen, die er nur aus Kurcht vor der Ungnade des Bergogs ergriffen, und der er feine Lieblingeneigung, den erften Borfat feiner Rinderjahre aufgeopfert hatte. Durch das Berbot, fich in irgend eine Berbindung mit dem Ausland einzulaffen, mar ihm jede Möglichkeit jur Berbefferung feiner Umftande abgeschnitten, und felbft die fleinlichsten Gorgen, die barteften Entfagungen batten es nicht bewirten tonnen, mit einer fo geringen Befoldung auszureichen. Berfprechen, welches der Bergog bei der Hufnahme Schillers in die Atademie feinen Eltern gegeben hatte, war fo wenig erfallt worden, daß fein Gehalt als Regimentearat taum bemjenigen eines Pfarrvicars gleich tam, und durch den Aufwand fur Equipirung, für ftandesmäßiges Erscheinen, beinahe auf nichts herab gebracht murbe.

Was aber gewöhnliche Menschen niederbeugt, was ihnen Geist und Glieder erschlafft, hebt den Muth der Starken, der Kraftvollen nur um so höher. Noch in den Jünglingsjahren bewährte sich jest Schiller als einen Mann, der sich durch keine Widerwärtigkeiten aus seiner Bahn bringen läßt, sondern rastlos das vorzgestedte Ziel verfolgt. Unstatt sich in nußlosen Klagen auszulassen, arbeitete er nur um desto eifriger an sei-

seinem Fiesco, ben er als einen neuen Hebel zur Sprengung seines Gefängnisses betrachtete, und in bessen Ausarbeitung er all das Wilde, Rohe, was ihm bei den Räubern zum Vorwurf gemacht wurde, zu vermeiden suchte.

Eine widerliche Unterbrechung feiner dramatifchen Arbeiten murde durch die Differtation veranlaßt, welche er in diesem Fruhjahr einreichen mußte, um auf ber boben Carlefd ule (welchen Titel nun die ehemalige Militarafademie erhalten hatte) ben Grad eines Doc= tore der Medicin ju erhalten. Diefer Formlichfeit tonnte er fich ichon barum nicht entziehen, weil ber Bergog feine neue Universitat mit eifersuchtiger Liebe pflegte, und barauf besonders fah, baß diejenigen, welche er ergieben laffen, vor den Mugen der Belt fich als ber Unftalt volltommen murbig zeigen follten. Much mar Schiller, mas feine Studien betraf, einer ber hervorstechendsten Zöglinge in ber Atademie, weswegen er nicht nur von feinem Fürften, fondern auch von feinen Lehrern, wie ichon oben ermahnt, vorzüglich gelobt und geachtet murbe.

Ueberdieß wurde es dem Herzog weit mehr als feisnem Zögling unangenehm gewesen seyn, wenn der junge Arzt bloß darum, weil er den Doctorhut nicht genommen, von den Collegen seiner Runft Schwierigkeiten oder weniger Achtung erfahren hatte.

Dag Schiller felbst gegen diese Ehre im hochsten Grad gleichgultig mar, außerte er oft und ftart genug gegen feine Freunde, und wer daran noch zweifeln konnte,

findet seine unverhohlene Aeußerung hieriber in dem Brief an Baron Dalberg vom 1sten April 1782 S. 52, wo er sagt:

"Meine gegenwärtige Lage nothigt mich den Gradum eines Doctors der Medicin in der hiesigen Carlsschule anzunehmen, und zu diesem Ende muß ich eine medicinische Dissertation schreiben, und in das Gebiet meiner Handwerks-Wissenschaft noch einmal zurückstreisen. Freilich werde ich von dem milden Himmelsstrich des Pindus einen verdrießlichen Sprung in den Norden einer trockenen, terminologischen Runst machen mussen; allein, was seyn muß zieht nicht erst die Laune und Lieblingsneigung zu Rath. Vielleicht umarme ich dann meine Muse um so seuriger, je länger ich von ihr geschieden war; vielleicht finde ich dann im Schoß der'schonen Kunst eine suse Indennität für den saultistisschen Schweiß."

(Sollte ein Arzt diese Zeußerungen verdammen wollen, so moge er sich erinnern, daß es in Schillers. Gedicht "die Theilung der Erde" nur der Dichter ausschließend ift, ju welchem Juviter fagt:

Billft bu in meinem himmel mit mir leben, Go oft bu fommft, er foll bir offen fenn.)

Mittlerweile wurden in Mannheim die Rauber sehr oft, mit demselben Zulauf, mit dem gleichen Beifall wie das erstemal gegeben, und es war nichts natürlicher, als daß der Auf von der ungeheuren Wirkung dieses Stucks, so wie von der meisterhaften Darstellung desselben, auch nach Stuttgart gelangte, und dort in

ben meiften Gefellichaften, befonders aber in ben Um= gebungen des Dichters, vielen Stoff jum Sprechen Man barf fich baher auch nicht mundern, daß Schiller ben oftern Bunfchen und bringenden Bitten einiger Freundinnen und Freunde nachgab, eine furge Reife des Bergogs ju benuben, und mabrend beffen Abwesenheit, ohne Urlaub ju nehmen, mit ihnen nach Mannheim ju geben, und dafelbit im Biederfeben feines Schaufpiels feinen eigenen Genuf burch bas Mitgefühl feiner Reisegefährten ju erhoben. Schiller willigte nur ju gern ein, und ichrieb nach Dann= heim um die Aufführung der Rauber auf einen beftimmten Tag ju erbitten, was ihm auch von der Intendang febr leicht gemahrt murde. Aber bei der Un= ichauung deffen, mas er mit feinen erften, jugendlichen Rraften ichon geleiftet, mar auch der Bedante unab= weislich, wie Bieles, wie Großes er noch murbe leiften tonnen, wenn diese Rrafte nicht eingeengt oder gefeffelt maren, fondern freien, ungemeffenen Spielraum erhalten tonnten. Eine Idee, die durch feine enthusiastischen Begleiter um fo mehr angefenert und unterhalten murde, je tiefer die Eindracke maren, welche bie erschutternden Scenen bei ihnen juruckgelaffen hatten.

Bei feiner erften heimlichen Reise hatte er nur bie einzige Sorge, baß sie verschwiegen bleiben mochte. Auf die zweite nahm er schon, außer dieser Sorge, das beschränkende Berbot mit, seine dichterischen Arbeiten bekannt zu machen, nebst dem strengen Befehl sich das

Ansland als für ihn gar nicht vorhanden, denken zu mussen. Er kam daher auch außerst mißmuthig und niedergeschlagen wieder nach Stuttgart zurück, eben so verstimmt durch die Betrachtungen über sein Berhältniß, als leidend durch die Krankheit, welche er mitbrachte. (Diese Krankheit, welche durch ganz Europa wanderte, bestand in einem außersordentlich heftigen Schnupfen und Katarrh, den man russisch e Grippe oder Insluenza nannte, und der so schullen ansteckend war, daß der Verfasser dieses, als er Schillern einige Stunden nach dessen Ankunsk umarmt hatte, nach wenigen Minuten schon, von Fieberschauern befallen wurde, die so stark waren, daß er sogleich nach Hause eilen mußte.)

Schiller außerte fich gegen einen feiner jungern Freunde, dem er vollig vertrauen durfte, gang unverhohlen, mit welchem Widerwillen er fich Stuttgart genähert habe - wie ihm hier nun alles doppelt laftig und peinlich fenn muffe, indem er in Mannheim eine fo glanzende Mufnahme erfahren, wo hingegen er hier taum beachtet werde und nur unter Druck und Berboten leben tonne - daß ihm nicht nur von feinen Bewunderern, fondern von Baron Dalberg felbft die hoffnung gemacht worden, ihn gang nach Mannheim giehen zu wollen, und er nicht zweifle, es werde alles Mögliche angewendet werden, um ihn von feinen Feffeln zu befreien. Gollte Diefes nicht gelingen, so werde er nothgedrungen, wolle er anders bier nicht ju Grunde geben, einen verzweifelten Schiller's Flucht bon Stuttgart.

Schritt thun muffen. Er nahm sich vor, so wie er nur den Kopf wieder beisammen habe, sogleich nach Mannheim zu schreiben, damit unverweilt alles geschehe, was seine Erlösung bewirken könne. Es ist ein Glück für den Verfasser, daß Varon Dalberg alle Vriese von Schiller an ihn so sorgsätlig aufgehoben, und daß sie durch den Druck bekannt geworden sind, indem sonst manches, was jest und in der Folge vorkommt, als Anschuldigung oder blaße Meinung erklärt, und unser Dichter weit weniger gezechtsertiget werden könnte, als es nun durch diese Veweise möglich ist. Der folgende Bries S. 59 ist der erste Beleg hierzu.

Stuttgart, ben 4 Junius 1782.

"Sich habe das Bergnugen, das ich ju Mannheim in vollen Zugen genoß, feit meiner Siehertunft durch die epidemifche Krankheit gebußt, welche mich zu meinem unaussprechlichen Berdruß bis heute ganglich unfahig gemacht hat E. E. für fo viele Achtung und Soflichfeit meine warmfte Dantfagung ju bezeigen. Und noch bereue ich beinahe die glucklichfte Reife meines Lebens, die mich durch einen bochft widrigen Contraft meines Baterlandes mit Dannheim icon fo weit verleidet hat, daß mir Stuttgart und alle fdwabifchen Scenen unerträglich und etelhaft werden. Unglucklicher tann bald niemand fenn, als ich. Ich habe Gefühl genug für meine traurige Situation, vielleicht auch Gelbftgefühl genug für das Berdienft eines beffern Schick= fals, und fur beides nur - eine Musficht.

"Darf ich mich Ihnen in die Arme werfen, portrefflicher Mann? Ich weiß, wie schnell fich ihr ebelmuthiges Berg entgundet, wenn Mitleid und Menschen= liebe es auffordern; ich weiß wie fart Ihr Muth ift, eine ichone That zu unternehmen, und wie warm Ihr Eifer, fie ju vollenden. Meine neuen Freunde in Mannheim, von benen fie angebetet werden, haben es mir mit Enthusiasmus vorher gefagt; aber es mar Diese Bersicherung nicht nothig; ich habe felbst, ba ich das Gluck hatte, eine Ihrer Stunden fur mich ju nugen, in Ihrem offenen Unblick weit mehr gelesen. Diefes macht mich nun auch fo breift mich Ihnen gang ju geben, mein ganges Schickfal in Ihre Sande ju liefern, und von ihnen bas Gluck meines Lebens zu erwarten. Doch bin ich wenig oder nichts. In diefem Rorden des Geschmacks werde ich ewig niemale gebeihen, wenn mich fonft glucklichere Sterne und ein griechisches Rlima jum mahren Dichter er= warmen wurden.

"Brauche ich mehr zu fagen, um von Dalberg alle Unterftugung zu erwarten? —

"E. Erc. haben mir alle hoffnung bagu gemacht, und ich werde den Sandedruck, ber Ihren Berfpruch verftegelte, ewig füh-len; wenn Eure Excelleng diese drei Ideen goutiren, und in einem Schreiben an den herzog Gebrauch davon machen, so stehe ich ziemlich für den Erfolg.

"Und num wiederhole ich mit brennendem Bergen Die Bitte, die Seele diefes gangen Briefs. Konnten

E. E. in das Innere meines Gemuthes sehen, welche Empfindungen es durchwühlen, konnte ich Ihnen mit Farben schildern, wie sehr mein Geist unter dem Berdrießlichen meiner Lage sich sträubt — Sie wurden —
ja ich weiß gewiß — Sie wurden eine Hulfe nicht
verzögern, die durch einen oder zwei Briefe an den
Herzog geschehen kann.

"Nochmals werfe ich mich in Ihre Arme, und wunfche nichts Anderes, als bald, sehr bald, Ihnen mit einem anhaltenden Eifer und mit einer perfonzlichen Dienstleistung die Berehrung beträftigen zu tonnen, mit welcher ich mich und alles, was ich bin, für Sie aufzuopfern wünsche.

## E. E.

unterthaniger Schiller."

## Beilage.

"Sie schienen weniger Schwierigkeit in der Art mich ju employiren, als in dem Mittel, mich von hier weg ju bekommen, ju finden. Jenes steht ohnehin ganz bei Ihnen, allein ju diesem konnten Ihnen vielleicht solgende Ideen dienen.

1) Da im Sanzen genommen das Fach der Mediciner bei uns so sehr übersett ist, daß man froh ist, wenn durch Erledigung einer Stelle Plat für einen andern gemacht wird; so kommt es mehr darauf an, wie man dem Herzog, der sich nicht troken lassen will, mit guter Art den Schein gibt, als geschehe es ganz durch seine willkurliche Gewalt, als ware es sein eigenes Wert, und gereiche ihm zur Ehre. Daher wurden E. E. ihn von der Seite ungemein tigeln, wenn Sie in den Brief, den Sie ihm wegen mir schreiben, einsließen ließen, daß — Sie mich für eine Geburt von ihm, für einen durch ihn Gebildeten und in seiner Afademie Erzogenen halten, und daß also durch diese Vocation seiner Erziehungsanstalt quasi das Hauptcompliment gemacht würde, als würden ihre Producte von entschiedenen Kennern geschäht und gesucht. Dieses ist der Passe par tout beim Herzog.

- 2) Bunsche ich (und auch meinetwegen) sehr, daß Sie meinen Aufenthalt beim National: Theater zu Mannheim auf einen gewissen beliebigen Termin sestschen (der dann nach Ihrem Befehl verlängert werden kann), nach dessen Bersluß ich wieder meinem Herzog gehörte. So sieht es mehr einer Reise, als einer völligen Entschwäbung (wenn ich das Wort brauchen darf) gleich, und fällt auch so hart nicht auf. Wenn ich nur einmal hinweg bin, man wird froh seyn, wenn ich selbst nicht mehr anmahne.
- 3) Würde es hochst nothwendig seyn, ju berühren, baß mir Mittel gemacht werden sollten, ju Mannheim ju prakticiren, und meine medicinischen Uebungen da fortzusehen. Dieser Artikel ist vorzüglich nothig, damit man mich nicht, unter dem Vorwand für mein Wohl ju sorgen, cujonire und weniger fortlasse."

Alles, was auch ein Augen = ober Ohrenzeuge er-

gablen konnte, ware nicht im Stande, die traurigen Empfindungen des armen Junglings über seine bestlemmende Lage starker und wahrer zu schilbern, als er es selbst in diesem Briefe gethan.

Daß er die Bitte nicht aufs Gerathewohl, sondern durch Aufmunterung von Lenten gethan, die
ihre Gewährung für sehr leicht und unsehlbar hielten,
erhellt aus der Stelle: "ich weiß, wie stark Ihr
Muth ist, eine schone That zu unternehmen, und wie
warm ihr Eiser ist, sie zu vollenden. Meine neuen
Freunde in Mannheim haben es mir mit Enthusiasmus
vorhergesagt 2c. 2c." und die folgende "E. Erc. haben
mir alle Hoffnung dazu gemacht, und ich werde den
Händedruck, der Ihren Verspruch besiegelte,
ewig fühlen 2c." beweist auf das deutlichste, daß
Baron Dalberg selbst ihm das Wort gab, sich für ihn
bei seinem Kürsten zu verwenden.

Die drei Vorschläge, welche in der Beilage enthalten sind, waren ganz auf die genaue Kenntnis vom Charafter des Herzogs berechnet, indem er einen sehr verzeihlichen Stolz darein setze, daß durch seine Kürsorge und Leitung schon so viele talentvolle Jungtinge aus seiner Akademie hervorgegangen, und er auch ein sehr großer Liebhaber des Theaters, so wie einer der feinsten Kenner seiner Zeit war, der es schon darum nicht ungern sehen konnte, wenn sich unter seinen Zöglingen gute Dichter fanden, weil alle Jahre am Geburtsseste der Gräfin von Hohenheim (später Gemahlin des Herzogs) Gelegenheitsstücke mit großer

Feierlichkeit und dem größten Aufwande gegeben wurden, bei welchen sowohl das Gedicht als auch die Musik von Eleven verfaßt waren.

Der britte Punkt beweist weit mehr für die wahrhaft väterliche Sorge, welche der Herzog für das
Bohl derer hatte, die er erziehen ließ, als alles, was
man dafür anführen könnte, und es läßt sich nicht im
geringsten zweiseln, daß wenn Baron Dalberg unter
den ihm angezeigten Bedingungen versucht hätte,
den jungen Dichter von Stuttgart nach Mannheim zu
ziehen, sein Fürst ohne Anstand — gewiß aber mit
der Anempsehlung, für Schiller alle Sorge zu tragen
— das Gesuch bewilligt haben würde.

Schiller nahrte anfangs die besten Soffnungen, baff er nun bald aus feiner verdrieflichen Lage befreit fenn murde. 216 aber nach Berlauf mehrerer Wochen nichts geschah, war es ihm um fo schmerglicher, feine bringende, flebende Bitte umfonft gethan ju haben und fich ohne alle außere Bulfe ju feben. Allein er ließ deffen ungeachtet den Muth nicht finten, fondern arbeitete nur um fo eifriger an feinem Fiesco, mas allein im Stande war, ihn wenigstens zeitweife feinen Buftand vergeffen zu machen. Aber die Freundinnen bes Dichters hatten nicht vergeffen, baß fie in feiner Gefellschaft ju Mannheim die Rauber hatten aufführen feben, und konnten dem Drange nicht widerfiehen, die Wirkung diefes Trauerfpiels, fo wie bas Berbienst der bortigen Schauspieler, auch andern nach Burden ju fchilbern. Unter dem Giegel des

Seheimnisses ersuhr es die halbe Stadt, ersuhr es auch der General Auge und endlich — der Herzog selbst. Dieser wurde im höchsten Grad über die Vermessenheit seines ehemaligen Lieblings ausgebracht, daß er sich, ohne Urlaub zu nehmen, mehrere Tage entsernt, und seinen Lazarethdienst vernachlässiget habe. Er ließ ihn vor sich kommen, gab ihm die strengsten Verweise darüber, daß er sich dem ausdrücklichen Verbote zuwider aufs neue mit dem Auselande eingelassen, und befahl ihm, augenblicklich auf die Hauptwache zu gehen, seinen Degen abzugeben, und dort vierzehn Tage im Arrest zu bleiben.

Obwohl die verhängte Strafe für die Uebertretung bes herzogl. Befehls ganz der militärischen Ordnung gemäß und nichts weniger als zu streng war, so wurde Schiller davon dennoch in seinem Innersten verwunzdet, und zwar nicht darum, weil ihm solche zu hart schien, sondern weil er jest überzeugt seyn mußte, daß jede Aussicht in eine bessere Zutunft für ihn verloren, und er nun eigentlich nichts Anderes als ein Gefangener sey, der seine vorgeschriebene Arbeit verrichten musse.

In der That konnte sein Verhaltniß von seinen Freunden nicht anders, als im hochsten Grade traurig und verzweifelt beurtheilt werden, weil an eine Mileberung oder Zurucknahme der Befehle des Herzogs um so weniger zu denken war, je mehr man ihn als Selbstherrscher kannte und je seltener die Falle waren,

wo er von seinem ausgesprochenen Willen hatte abgelenkt werden können. Was man auch rathen oder erfinden mochte war unbrauchbar, unthunlich, weil der fürstliche Machtspruch allem ein unübersteigliches hinderniß entgegensetzte.

Ware es aber auch Schillern möglich gewesen, seinen außerordentlichen Hang zur Dichtung zu bekämpfen, und sich ganz der Arzneikunde zu widmen, so hatte es mehrere Jahre bedurft, um sich einen Ruf zu ers werben, der ihn von dem Gemeinen, Alltäglichen unterschieden hatte. Auch fühlte er es so sehr, wie unterschieden hatte. Auch fühlte er es so sehr, wie unterschieden, sehn würden, daß er lieber alle Entbehrungen, alle Strafen sich hatte gefallen lassen, wenn ihm nur die Erlaubniß geblieben wäre, den Reichthum seines Geistes in der Welt auszubreiten, und sich denjenigen anzureihen, deren Name von der Mit = und Nachwelt nur in Bewunderung und Verzehrung genannt wird.

So wenig Bortheil Gold, Perlen und Diamanten in einer menschenleeren Wüste bringen, so wenig konnte ihm die köstlichste Gabe des himmels nüßen, wenn er sie nicht gebrauchen durfte, wenn er bei ihrer Answendung Strafe befürchten mußte. Ja, diese Göttergabe konnte ihm nur zur Qual, zur wirklichen Marter werden, weil alles was er dachte, was er empfand, nur darauf Bezug hatte, und es ihm die schmerzlichste Ueberwindung gekostet haben wurde, Ideen dieser Art abzuwehren.

Der Weihrand, den man in bsfentlichen Blättern ihm über sein erstes Schausviel, über seine ersten Gestichte gestreut, die schmeichelhaften Zuschriften eines Wielands und Anderer, die Lobeserhebungen derjenigen, von deren gesundem Urtheil er überzeugt war, besons ders aber sein eigenes Bewustseyn, hatten ihn seinen Werth schäften gelehrt, und er hatte lieber sein Leben verloren als dasjenige, was sein eigentliches ganzes Wesen ausmachte, brach liegen zu lassen, oder den Lorbecrkranz des Dichters den Beschäftigungen des Urzetes auszuopfern.

Am empfindlichsten hielt er sich aber dadurch gekränkt, daß ihm durch dieses Machtgebot das Recht des allergeringstens Unterthans — von seinen Naturgaben freien Gebrauch machen ju können, wenn er sie nicht jum Nachtheil des Staates oder der Gesetze desselben anwende — jetzt ganzlich benommen war, ohne daß ihm bewiesen worden ware, dieses Necht aus Misbrauch verwirkt zu haben.

Die Uebertretung der Militar=Disciplin hatte er durch ftrengen Berhaft gebufft; was über diefen noch gegen ihn verhängt worden, hielt er für eine ju harte Strafe.

Auf der Stelle wurde er seinen Abschied gefordert haben, wenn nicht sein Bater in herzoglichen Diensten gestanden, er selbst auf Rosten des Fürsten in der Atnedemie nicht nur erzogen, sondern auch mit vorzüglicher Gute und Auszeichnung behandelt worden ware, so daß voraus zu schließen war, es wurde statt einer Ente

tassung nur ber Borwurf ber größten Undantbarkeit und eine noch zwangvollere Aufsicht erfolgen. Um sesoch nichts unversucht zu lassen, was seine Entsernung von Stuttgart auf bem der Ordnung gemäßen Wege bewirken könnte, schrieb er noch einmal an Baron Dalberg, und bat ihn aufs neue um seine Berswendung bei dem Herzog. Er sagt in seinem Brief: "Dieses Einzige kann ich Ihnen für ganz gewiß sagen, daß in etlichen Monaten, wenn ich in dieser Zeit nicht das Glück habe zu Ihnen zu kommen, keine Aussicht mehr da ist, daß ich jemals bei Ihnen leben kann. Ich werde alsbann gezwungen seyn einen Schritt zu thun, der mir unmöglich machen würde in Mannsheim zu bleiben.

Schiller glaubte nicht mit Unrecht, daß Baron Dalberg um so leichter für ihn einschreiten könnte, als der pfälzische und würtembergische Hof im besten Bernehmen standen, auch der Herzog schon einigemal den italienischen Hospoeten von Mannheim hatte kommen lassen, um bei Aufsührung der für das Stuttgarter Hosptheater von ihm gedichteten Opern gegenwärtig zu seyn. Eben so konnte man auch vermuthen, daß das Berbot, welches Schillern wegen der Verbindung mit dem Ausland betraf, großen Theils daher kam, weil bei Aufsührung der Räuber das deutsche Theater in Stuttgart übergangen, und dieses Stuck ohne Vorwissen, ohne Anfrage bei dem Fürsten, auf der Mannsheimer Bühne zuerst gegeben worden war.

Mus biefem, fo wie aus den angegebenen Grunden

fonnte der bedrängte Dichter um so zwerlässiger einen gunftigen Erfolg seiner Bitten erwarten, indem der Rang den Baron Dalberg als Geheimerrath, Ober=Silberkämmerling, Bice=Rammerprassident und Theater=Intendant Sr. furfürstlichen Durchlaucht zu Pfalzbayern bekleidete, dem Berzog Rücksichten auferlegt hatte, die bei sedem andern, der sich in Stuttgart für diese Sache hatte verwenden wollen, nicht stattsinden konnten.

Noch einige Zeit gab fich Ochiller den beften Soff= nungen bin, indem er glaubte, daß Baron Dalberg um fo gemiffer das gegebene Berfprechen erfullen murde, je deutlicher ihm ju verfteben gegeben worden, daß das Meußerfte werde gefchehen muffen, wenn teine Bermittlung eintrete. Alls aber nach Berfluß von vierzehn Tagen nichts fur ihn geschah, und er nun überzeugt war, daß von daher, wo die Gulfe am leichteften, der gute Erfolg am gemiffesten ichien, tein Beiftand ju erwarten fen, verwandelte fich fein fonft fo heiterer Ginn in finftere, trube Laune; mas ibn sonft auf das lebhafteste aufregte, ließ ihn talt und gleichgultig; felbft feine Jugendfreunde, die fonft im= mer auf den herglichsten Willtomm rechnen durften, murden ihm, mit Ausnahme fehr weniger, beinahe auwider.

Sein Fiesco konnte bei diefer Stimmung nur fehr langfam weiter ruden. Auch war es leicht vorauszussehen, daß, wenn diefer Zustand noch lange, oder gar für immer hatte dauern sollen, er nicht nur für jede

Beiftesbeschäftigung verloren fenn, fondern auch feine Gefundheit, die ohnedieß nicht fehr fest mar, gang ju Grunde geben murde. Er felbft hielt fich fur den un= gludlichften aller Menschen, und glaubte feiner Gelbfterhaltung schuldig ju fenn, etwas ju magen, mas feinen Buftand in Stuttgart auf eine vortheilhafte Urt verandern, ober aber fein Schickfal gang durchreißen und ihm eine andere, beffere Geftalt geben muffe. er es nicht wagen durfte, feinem Landesherrn Borftellungen gegen den erlaffenen Befehl ju machen, ohne neue Bermeife oder gar Strafen befürchten ju muffen, fo hielt er fur das Befte, noch einmal heimlich nach Mannheim ju reifen, von bort aus an ben Bergog ju ichreiben, ihm darzulegen, daß durch das ergangene Berbot feine gange Erifteng gernichtet fen, und ihn um Die Bewilligung einiger Dunkte unterthanigft zu bitten, Die er für fein befferes Fortfommen unerläßlich glaubte. Burden ihm diese Bitten nicht gewährt, fo tonnte er aud nicht mehr nach Stuttgart juruckfehren, und er hegte die hoffnung, daß er bann um fo leichter in Mannheim als Theaterdichter angestellt werden tonnte, je zuversichtlicher ihm dort von Bielen versichert morden, daß ein folder Dichter wie er, ihre Buhne auf die hochfte Stufe des Ruhmes heben murbe.

Um diefen Plan nicht lacherlich oder gang widerfinnig zu finden, ift es nothig auf das gang besondere Bers haltniß aufmerksam zu machen, in welchem Schiller zu feinem Fürsten stand.

Der Bater von Schiller, dem als Bouverneur ber

Solitude alles, mas Die vielfachen Bauten, Garten= anlagen und Baumjucht betraf, untergeben mar, führte dieß fo febr jur Zufriedenheit des Bergogs aus, und wußte deffen Billen, noch ehe er ausgesprochen war, fo Genuge ju leiften, daß er feine gange Bufriedenheit, fo wie wegen der Rechtlichkeit und Strenge, mit welden er feinen Dienft ausübte, auch feine Sochachtung erwarb. Es war jum Theil eine Folge diefer Achtung, daß der Sohn in der Atademie mit besonderer Sorgfalt und Gute behandelt murde; jum Theil maren es aber auch die überraschenden Antworten und Bemerfungen, welche der junge Zögling im Gefprach mit feinem erhabenen Erzieher aussprach, die ihm eine befondere Musgeichnung und Zuneigung erwarben. Es war diefem geiftvollen Furften, der Ocharffinn und bas Talent, was er im hohen Grad felbit befaß, auch an andern vorzüglich Schätte, weit weniger darum ju thun, an feiner Atademie eine militarifche Prunkanftalt ju haben, als bei den jungen Leuten alles das heraus ju bilden, was ihre Anlagen ju entwickeln vermochten. Er ließ fich daher mit ihnen in Einzelnheiten ein, die einem gewöhnlichen Erzieher zu fleinlich oder überfluffig icheinen wurden, und erwarb fich dadurch, weit mehr als durch fein Chrfurcht gebietendes Unfeben, ein folches Butrauen, daß die Zöglinge weit lieber mit ihm sprachen oder ihm — dem Bergog — ihre Fehler bekannten, als den vorgesetten Officieren.

216 die Unftalt noch auf der Solitude fich befand, verging nie ein Sag, an welchem er nicht die Lehr=

stunden befuchte, um sich von dem Fleise der Lehrer und den Fortschritten der Schüler zu überzeugen. Und als die Akademie nach Stuttgart verlegt wurde, waren es nur die alljährlichen Reisen, die ihn auf Wochen oder Tage von derselben entfernt halten konnten. Auch das freundliche Benehmen der Gräfin von Hohenheim, welche sich an der Unbefangenheit der jüngsten Zöglinge ergögte, und sie mit kleinen Geschenken betheilte, trug nicht wenig dazu bei, das streng scheinende Berhältnist zu mildern. Wie oft wurden Strasen bloß darum in ihrer Gegenwart ausgesprochen, um durch bittende Blicke oder Worte dieser wohlwollenden, nichts als Güte und Theilnahme athmenden Frau, entweder ganz erlassen, oder doch gemindert werden zu können.

Unter den Augen des Fürsten von Kindern zu Knaben, von Knaben zu Jünglingen herangewachsen, van seinen durchdringenden Augen oft getadelt, oder mit Beifall belohnt, konnten sich die jungen Leute, nachdem sie der akademischen Aufsicht entlassen waren, ihr Dienstverhältniß unmöglich so scharf denken, als andere, die mit der Person des Herzogs gar nicht, oder nur als ihrem Souverain, bekannt waren.

Diese Berhaltniffe allein konnen es begreiflich machen, wie Schiller auf die so oft bezeigte Enade und Zufriesbenheit feines Fürsten so fest sich verlassen konnte, daß er zu dem Glauben verleitet ward, der Berzog werde ihm seine Bitten bewilligen, wenn er ihn an feine frushere Suld erinnere, und unwiderleglich darthue, daß

er durch die gegen ihn erlassenen Berbote zur Berzweif= lung gebracht fen.

Machdem Diefe Meinung ihn fo beherrichte, baß fie fich in einen unwiderruflichen Entschluß ummanbelte, entstand nur noch die Frage, auf welche Urt, und in welcher Zeit die heimliche Reife am beften auszuführen fenn murde; benn die harten Bermeife des Bergogs, der darauf folgende ftrenge Arreft hatten ibn fo eingeschuchtert, daß er fich in allen feinen Sandlungen beobachtet halten tonnte, und die icharfite Ahn= bung befürchten mußte, wenn er irgend einen Berbacht gegen fich erregte. Go wenig er feinen Borfat allein ausführen tonnte, fo wenig tonnte er fich feinen Schulfreunden anvertrauen, weil es eben fo unnug als gefahrlich gemefen mare, fie um Beiftand anzufprechen, indem feiner von ihnen - mas die hauptsache, die Unstalten zur beimlichen Reife, betraf - die geringfte Bulfe leiften, oder auf fonft eine Urt feine Plane befordern fonnte.

In diesem Zustande konnte er sein herz mit voller Sicherheit nur einem einzigen Freund eröffnen, der zwar nicht mit ihm in der Akademie erzogen worden, und auch zwei Jahre weniger als er zählte; durch dessen Bekanntschaft er aber seit achtzehn Monaten die Ueberzeugung erlangt hatte, daß er hier auf eine hingebung und Aufopferung bauen konne, die an Schwärmerei gränzten, und die nur von den wenigen Eblen erzeugt wird, deren Gemuth und Geist eben so

viele Liebe und Freundschaft als Berehrung und Soche achtung verdienen.

Der Lefer möge erlauben, daß von diesem jungen Freunde, den wir mit S bezeichnen wollen, so wie von der Art, wie er zu dem genauen Umgang mit dem herrlichen Jüngling gelangte, so viel erwähnt werde, als des Folgenden wegen unumgänglich nösthig ift.

Es war im Jahr 1780 in einer der offentlichen Prufungen, die - wie Gingangs erwähnt worden alliahrlich in der Atademie in Gegenwart des Berjogs dafelbst gehalten wurden, und welche G. ale ein ans gebender Confunftler um fo eifriger besuchte, da meiftens über ben andern Tag eine vollstimmige, von den Boglingen aufgeführte Dufit die Prufung beschloß, als er Odillern das erftemal fah. Diefer war bei einer medicinischen in lateinischer Gprache gehaltenen Dieputation gegen einen Professor Opponent, und obwohl . deffen Namen fo wenig als feine ub= rigen Eigenschaften tannte, fo machten doch die rothlichten Saare - Die gegen einander fich neigenden Rnie, das ichnelle Blingeln der Mugen, wenn er lebhaft op: ponirte, das oftere Lacheln wahrend dem Gprechen, besonders aber die Schon geformte Dase, und der tiefe, tuhne Adlerblick, der unter einer fehr vollen, breit= gewolbten Stirne hervorleuchtete, einen unauslofchlichen Eindruck auf ihn. G. hatte den Jungling unverwandt ins Muge gefaßt. Das gange Genn und Wefen deffelben zogen ihn dergeftalt an, und pragten ben gange

Auftritt ihm so tief ein, daß, wenn er Zeichner ware, er noch heute — nach achtundvierzig Jahren — diese gange Scene auf das lebendigste darstellen konnte.

Als S. nach der Prüfung den Zöglingen in den Speisesaal folgte, um Zuschauer ihrer Abendtafel zu seyn, war es wieder derselbe Jüngling, mit welchem der Herzog auf das gnädigste sich unterhielt, den Arm auf dessen Stuhl lehnte, und in dieser Stellung sehr lange mit ihm sprach. Schiller behielt gegen seinen Kürsten dasselbe Lächeln, dasselbe Augenblinzeln, wie gegen den Professor, dem er vor einer Stunde opponirte.

Als im Fruhjahr 1781 die Rauber im Druck ersichienen waren, und besonders auf die junge Welt einen ungewöhnlichen Eindruck machten, ersuchte S. einen musikalischen, in der Akademie erzogenen Freund, ihn mit dem Verfasser bekannt zu machen. Sein Bunsch wurde gewährt, und S. hatte die Ueberrasschung in dem Dichter dieses Schauspiels denselben Jüngling zu erkennen, dessen erstes Erscheinen einen so tiesen Eindruck bei ihm zurückgelassen hatte.

Wie jeder Leser eines Buches sich von dem Autor desselben ein Bild seiner Person, Haltung, Stimme, seiner Sprache vormalt, so konnte es wohl nicht anders seyn, als daß man sich in dem Verfasser der Räuber einen heftigen jungen Mann dachte, dessen Aeußeres zwar schon den tief empfindenden Dichter ankundige, bei welchem aber die Kulle der Gedanken, das Feuer seiner Ansdrücke, so wie seine Ansichten der Weltver-

haltniffe alle Augenblicke in Ungebundenheit ausschweis fen musse.

Aber wie angenehm wurde diefe vorgefaßte Dei= nung gerftreut!

Das seelenvollste, anspruchloseste Gesicht lächelte bem Rommenden freundlich entgegen. Die schmeichel-hafte Anrede wurde nur ablehnend, mit der einnehmendsten Bescheidenheit erwiedert. Im Gespräche nicht ein Wort, welches das zarteste Gefühl hatte beleidigen können.

Die Ansichten über alles, befonders aber Musit und Dichtkunft betreffend, gang neu, ungewöhnlich, überzeugend, und doch im hochsten Grade naturlich.

Die Aeußerungen über die Werte Anderer sehr treffend, aber bennoch voll Schonung, und nie ohne Beweise.

Den Jahren nach Jungling, dem Geiste nach reifer Mann, mußte man seinem Maßstabe beistimmen, den er an alles legte, und vor dem Vieles, was bisher so groß schien, ins Kleine zusammenschrumpfte und Manches, was als gewöhnlich beurtheilt war, nun bedeutend wurde.

Das anfängliche blasse Aussehen, das im Berfolg des Gespräches in hohe Rothe überging — die franken Augen — die kunstlos zurückgelegten Haare, der blens dend weiße, entblößte Hals, gaben dem Dichter eine Bedeutung, die eben so vortheilhaft gegen die Zierliche lichkeit der Gesellschaft abstach, als seine Aussprüche über ihre Reden erhaben waren.

Eine besondere Kunst lag jedoch in der Art, wie er die verschiedenen Materien an einander zu knupfen, sie so zu reihen wußte, daß eine aus der andern sich zu entwickeln schien, und trug wohl am meisten dazu bei, daß man den Zeiger der Uhr der Gile beschuldigte, und die Möglichkeit des schnellen Berlauses der Zeit nicht begreifen konnte.

Diese so außerst reizende und anziehende Personlichkeit, die nirgends etwas Scharfes oder Abstoßendes
blicken ließ — Gespräche, welche den Zuhörer zu dem
Dichter emporhoben, die jede Empfindung veredelten,
jeden Gedanken verschönerten — Gesinnungen, die
nichts als die reinste Gute ohne alle Schwäche vers
riethen — mußten von einem jungen Kunstler, der
mit einer lebhaften Empfänglichkeit begabt war, die
ganze Seele gewinnen, und der Bewunderung, die
er schon früher für den Dichter hatte, noch die wärmsteUnhänglichkeit für den Menschen beigesellen.

Auch Schiller schien mit seinem neuen Bekannten nicht unzufrieden; denn freiwillig lud er ihn ein, so oft zu ihm zu kommen, als er nur immer wolle. Diese Einladung wurde von S. so emsig benüßt, daß wähzrend eines Jahres selten ein Tag verging, an dem er Schillern nicht gesehen oder auf kurze Zeit gesprochen hatte. Ein Vertrauen seste sich zwischen beiden seit, das keinen Rückhalt kannte, und von dem die natürliche Folge war, daß die Verhältnisse Schillers, so wie seine wahrhaft unglückliche Lage, der unerschöpfsliche Gegenstand ihrer Gespräche wurden. Auch schien

beiben der Plan, dem Herzog auf neutralem Boden zu schreiben, um so weniger des Tadels würdig, als Schiller durchaus nichts begangen, was ihm den Vorwurf eines schlechten Dieners seines Fürsten hatte zuziehen können, und er die zwei unerlaubten Ausstüge durch den ausgestandenen Arrest schon genug gebüßt zu haben glaubte. Außer S. machte Schiller auch seine alteste Schwester mit seinem Vorsaße bekannt, und anstatt, wie er befürchtete, von ihr Abmahnungen zu hören, glaubte sie, daß, weil ihm das gegebene Verssprechen nicht erfüllt worden, jeder Schritt entschuldigt werden könne, den er, um sich von gänzlichem Verseben zu retten, unternehmen werde.

Ein Gefährte, mit dem die heimliche Reise zu unternehmen wäre, und der die nothigen Anstalten dazu erleichtern könne, war schon in seinem Freunde S. vorhanden, der im Frühjahr 1783 eine Reise nach Hamburg antreten wollte, um daselbst bei dem bez rühmten Bach die Musik zu studiren, wozu ihm dort wohnende Anverwandte die beste Unterstüßung versprochen hatten, und der es nun bei seiner Mutter dahin zu bringen wußte, diese Reise jest schon machen zu dürfen.

Dem Vater Schillers mußte die ganze Sache ein tiefes Geheimniß bleiben, damit er, im schlimmsten Fall, als Officier sein Ehrenwort geben könne, von dem Vorhaben des Sohnes nichts gewußt zu haben. Was aber am meisten zur Beruhigung der Theilnehemenden beitrug, war der schöne Grundsat des Hers

jogs, die Rinder nie wegen der gehler ber Eltern, ober die Eltern megen Bergeben ber Rinder, etwas entgelten ju laffen. Dan hatte ichon ju viele Beweise von dieser mahrhaft fürstlichen Großmuth, ale daß man in dem gegenwartigen Falle nicht auch barauf hatte rechnen tonnen. dem alles jur Sache Behörige zwischen beiden Freunden mit der Gelbfttaufdung, die dem Singlingsalter fo gang naturlich ift, überlegt mar, als für mögliche, tunftige Sinderniffe, ihre Einbilbungefraft fogleich Mittel mußte, um fie ju übermin: den ober ju beseitigen, blieb der Entschluß Ochillers unwiderruflich feft, indem er nur burch die Musführung beffelben hoffen tonnte, feine Umftanbe in allen Theilen ju verbeffern, und eine Gelbftftanbigfeit ju erlangen, die er bis jest nur bem Damen nach fannte. Min aber mußte er fich mit Unspannung aller Rrafte der Dichtung feines Fiesco widmen, indem die Reise nicht eher ausgeführt werden konnte, als bis diefer vollendet war, und er bisher - da er in feinem Innern zu feiner Rube gelangen tonnte — außer bem Plan taum die Balfte von dem Stucke niedergefchrieben hatte. Die Bewißheit, mas er thun wolle und, damit er bem Labyrinth enttomme, thun muffe, belebte feinen Duth wieder; feine gewohnliche Beiterteit tehrte jurud, und er gewann es über fich, alle Gorgen, alle Bedanten, die nicht feiner neuen Arbeit gewidmet waren, ju unterbrucken, indem er bloß für die Zufunft lebte, bie Gegenwart aber

nur in fo fern beachtete, als er ihr nicht ausweichen burfte.

Beld ein Bergnugen mar es mahrend biefer Beichaftigung für ihn, feinem jungen Freund einen Monolog oder einige Scenen, die er in der vorigen Racht ausgearbeitet, vorlefen und fich über Abanderungen oder die weitere Ausführung besprechen gu tonnen! Bie erheiterten fich feine von Schlaflofigfeit erhitten Augen, wenn er hergablte, um wie viel er fcon weiter geruckt fen, und wie er hoffen burfe, fein Trauerspiel weit fruber, als er anfange bachte, beenbigt ju haben. Je geräuschvoller die Aufenwelt mar, um fo mehr jog er fich in fein Inneres juruck, indem er an allem dem, mas damals, ber Geltenheit megen, jedermann beschäftigte, nicht den geringften Untheil Denn ichon ju Unfang bes Monats Muguft wurden nicht nur in Stuttgart, Sobenheim, Ludwigsburg, auf der Golitude 2c., fondern auch in der gangen Umgegend die größten Borberei= tungen ju bem feierlichen Empfang bes Groffurften von Rufland (nachmaligen Raifers Paul) und feiner Bemablin gemacht. Die Ginwohner Burtembergs maren ftolg baranf, in ber tunftigen Raiferin aller Reußen eine Dichte ihres Bergogs bewilltommnen ju tonnen, die fie um fo mehr liebten, als ihre Erfcheinung Erinnerungen anihre erhabenen Eltern hervorrief, die jedem wurtembergischen Bergen um fo tiefer eingegraben blieben, als fie folde aus Ocheu vor ihrem Regenten nicht ju zeigen magen burften, und auch bei ber

verehrten Tochter die Geruchte es zweifelhaft ließen, ob ihre Gute des Bergens, die Eigenschaften ihres Geistes oder ihre einnehmende Schonheit den Borgug verdiene.

In der erften Salfte des Septembers trafen bie boben Reisenden ju Stuttgart ein, denen ichon einige Tage fruber die meiften benachbarten Furften und eine außerordentliche Menge Fremder vorausgeeilt maren, um den Festlichkeiten, welche fur die allerhochsten Gafte bereitet wurden, beimohnen und die Prachtliebe des Bergogs, wie nicht minder den Geschmack, mit dem er alles anzuordnen mußte, bewundern zu tonnen. Die mit ben ichonften, feltenften Pferden angefüllten Marftalle, fo wie die dazu gehorigen Equipagen, boten Gelegenheit ju Muffahrten, die man damals wohl schwerlich irgendwo anders mit so großem Hufwand und fo vielem Glange feben tonnte. Aber wirkungeheuer groß waren die Unftalten, vermoge welcher man aus ben vielen Jagdrevieren des Landes eine Ungahl von beinahe fechstaufend Birfchen in einen nahe bei ber Solitude liegenden Bald jusammengetrieben hatte, die von einer Menge Bauern am Durchbrechen verhindert murden, und ju welchem 3weck auch in der Racht der gange Umtreis des Waldes durch eine enge Rette von Bachtfeuern erleuch: Dicht leicht fonnte dem Großfürsten in tet mar. einem andern Staat eine folche Ungahl von Bild beifammen gezeigt werden, und um das Bergnugen der Jagd ju erhohen, maren die edlen Thiere bestimmt, eine steile Anhohe hinaufgejagt und gezwungen zu werden, sich in einen See zu fiurzen, in welchem sie, aus einem eigens dazu erbauten Lusthause, nach Bequems lichkeit erlegt werden konnten.

In dem Gewirr und der Unruhe, welche solche Vorkehrungen bei den Städtern immer hervorbringen, blieb unser Dichter ganz auf sich eingeschränkt, und hatte zu Anfang des Septembers sein Trauerspiel so weit gebracht, daß er es beinahe für vollendet halten durste, indem er die Auslassungen, die Abanderungen, welche etwa die Aussussungen erheischen sollte, auf eine ruhigere Zeit aufsparte, und um so eher in wenigen Tagen damit zu Ende zu kommen hosste, als er schon während der Arbeit an das Nothige hierüber gedacht.

Unter den angekommenen Fremden befand sich auch Baron Dalberg, der einige Tage früher, als die Festslichkeiten ihren Ansang nahmen, eintras, so wie die Gattin des Regisseurs Me i er vom Mannheimer Theater, die aus Stuttgart gebürtig war. Schiller machte dem Baron Dalberg seinen Besuch, ohne von seinem Borhaben das Geringste zu erwähnen. Ebenso verschlossen blieb er gegen Madame Meier, die er öster sah. Die Ursachen dieses Schweigens waren teine anderen, als weil der Borsat, etwas zu wagen, viel zu start, und die Hossnung auf einen glücklichen Ersolg — wenn er seine Bitten in diesem Tumult von Festivitäten und Bergnügen an seinen Kürsten gelangen lasse — viel zu groß bei ihm geworden war, als daß er sich der widerlichen Empfindung hätte aussehen

mogen, durch Zweifel belästiget, ober durch Beweise eines ungewissen Erfolges widerlegt zu werden.

Bas den Freiheren von Dalberg insbesondere betraf, so vermuthete Schiller, daß, seiner dringenden Borstellungen ungeachtet, nur darum teine Berwendung für ihn geschehen, weil er noch in herzoglichen Diensten stehe. Käme aber das Schlimmste, daß er diese Dienste verlassen müßte, so wäre es ganz unmöglich, daß Baron Dalberg nach den vielen Bersicherungen der ausvichtigsten Theilnahme und der größten Bereitwilligsteit seine Bunsche zu gewähren, ihn ohne Hilse und Unterstüßung lassen würde. Im Gegentheil hegte er die gewisse Hosfinung, daß er dann als Theaterbichter in Mannheim angestellt, und somit ein Ziel erreichen würde, welches er als das glücklichste und sür ihn passendste anerkannte.

Madame Meier, als aufrichtige, wahrheitsliesbende Landsmännin hatte zwar die Aeußerungen der Schmeichelei, der Gite, des Wohlwollens, womit Schiller bei seiner letten Anwesenheit in Mannheim überschüttet worden, sehr leicht in den Dunft und Nebel, aus dem sie bestanden, auslösen können, aber sie hatte dann die schönsten Träume, die sehnlichsten Bunsche des jungen Mannes zerstört, und ihn wieder an die Klippe zurückgeworfen, die ihn zu zerschellen drohte. Das Beharren in dem jesigen Zustande ließ allerdings den Regimentsboctor, wie er vorher war, zernichtete aber den Dichter. Das Wagnis des Losreisens eröffnete Ausschlen, die, auch nur

jum Theil erfallt, gegen den frühern Zwang gehalten, Die Wonne eines Paradiefes erwarten ließen.

Aber die Beit verfloß. Mur wenige Tage waren noch übrig, melde fo gerauschvoll und unruhig fenn tonnten, daß man unbemertt eine Reife hatte antreten tonnen. Schiller ging mit feinem greund und Mad. Meier auf die Golitude, um feine Eltern und Schwestern noch einmal zu feben, befonders aber von feiner Mutter, die jest von allem auf das genauefte unterrichtet war. Abschied zu nehmen und fie zu beruhigen. Der in ber lachendften Begend fortlaufende Beg bahin murde ju guß gemacht, welches bie Belegenheit bieten follte, um von Mad. Meier unvermertt alles erfahren zu tonnen, was die innere Befchaffenheit des Theaters oder die hoffnungen des Dich: ters betraf. Da aber alles dabin Einschlagende nur oberflächlich berührt murbe, auch ernfthaftere Rragen, aus Furcht errathen ju werden, nicht wohl gestellt werden konnten, fo blieb die Butunft in berfelben Dammerung wie bisher, und es war nichts übrig, als fich auf das Gluck zu verlassen.

Bei dem Eintritt in die Wohnung von Schillers Eltern befand sich nur die Mutter und die alteste Schwester gegenwärtig. So freundlich auch die Hausfrau die Fremden empfing, so war es ihr doch nicht möglich sich so zu bemeistern, daß S. die Unruhe nicht aufgefallen ware, mit der sie ihn anblickte, und oft zu reden versuchte, ohne ein Wort hervorbringen zu konnen. Glücklicher Weise trat bald der Bater

Schillers ein, ber durch Aufzählung der Festlichkeiten, welche auf der Solitude gehalten werden sollten, die Ausmerksamkeit so ganz an sich jog, daß sich der Sohn unvermerkt mit der Mutter entfernen und seine Freunde der Unterhaltung mit dem Bater überlassen konnte.

Es war mir auffallend, bei diesem kleinen, unterssetzen Mann, außer einer sehr schonen, großen Stirne, wenig Aehnlichkeit mit seinem Sohne wahrnehmen zu können, und auch in der klaren, bestimmten, durchaus scharfverständigen Sprache den Schwung und die milbe Barme zu vermissen, womit sein Sohn als Dichter und Philosoph jeden Gegenstand des Gespräches zu beleben und zu erheben wußte.

Rach einer Stunde fehrte Schiller gur Befellichaft guruck, aber - ohne feine Mutter. Bie hatte diefe fich zeigen tonnen! Ronnte und durfte fie auch den vorhabenden Schritt als eine Mothwehr anfeben, burch Die er fein Dichtertalent, fein tunftiges Glud fichern, und vielleicht einer unverschuldeten Ginterferung vorbeugen wollte, fo mußte es ihr doch das Berg germalmen, ihren einzigen Gohn auf immer verlieren ju muffen, und zwar aus Urfachen, Die fo unbedeutend maren, daß fie, nach den bamaligen Infichten, in jedem andern Staat ohne besondere Rolgen geblieben waren. Und diefer Sohn, in welchem fie beinahe ihr ganges Gelbft erblicfte, ber ichon an ber mutterlichen Bruft die fanfte Gemutheart, Die milbe Dentweise eingesogen' ju haben ichien - er hatte ihr von jeher nichts als Freude gewährt; fie fah ihn mit

all den Eigenschaften begabt, die sie so oft, so inbrunstig von der Gottheit für ihn ersieht hatte! Und nun!

—————————— Wie schmerzhaft das Lebewohl von beiden ausgesprochen worden senn mußte, ersah man an den Gesichtszügen des Sohnes, so wie an seinen seuchten, gerötheten Augen. Er suchte diese einem gewöhnlichen, ihn oft befallenden Uebel zuzuschreiben, und kounte erst auf dem Wege nach Stuttgart durch die zerstreuenden Gespräche der Gessellschaft wieder zu einiger Munterkeit gelangen.

Auf der Solitude erfuhr man, daß daselbst am 17 September die große Hirschjagd, Schauspiel und eine allgemeine, prächtige Beleuchtung stattsinden solle. Zu Dause angelangt, wurde zwischen Schiller und S. alles, was ihre Reise betraf, noch um so eifriger besprochen, als keine Zeit mehr zu verlieren war, da die Festlichkeiten bald zu Ende seyn wurden. Als man auch erfahren, welchen Tag Schillers Regiment die Wachen nicht zu besetzen habe, er folglich unter den Stadtthoren Soldaten treffen werde, denen er nicht so genau, wie seinen alten Grenadieren bekannt sey, so wurde die Abreise auf den 17 September Abends um 9 Uhr festgesetzt.

Die bürgerliche Rleidung, welche sich Schiller hatte machen lassen, seine Basche, die Berke von Haller, Shakspeare ic. ic., noch einige andere Dichter, wurden nach und nach von S. weggebracht, so daß für die spätern Stunden nur wenig mehr zu thun übrig blieb. Am letten Vormittag sollte, nach der

Abrede, um 10 Uhr alles bereit fenn, mas von Schiller noch wegzubringen war und G. fand fich mit Allein er fand nicht bas Mindeste der Minute ein. hergerichtet. Denn nachdem Schiller um acht Uhr in ber Rrube von feinem letten Befuch in dem Lagareth su Sause gekehrt mar, fielen ihm bei dem Zusam= mensuchen feiner Bucher die Oden von Rlopftod in die Bande, unter benen Gine ihn ichon oft besonders angezogen, und aufs neue fo aufregte, daß er fogleich - jest in einem fo entscheidenden Mugen= blick - ein Gegenftuck dichtete. Ungeachtet alles Drangens, alles Untreibens jur Gile, mußte G. dennoch zuerft die Ode und dann das Begenftuck ans boren, welchem letterem - gewiß weniger aus Borliebe fur feinen begeisterten Freund - der Schonheit, der Gprache und Bestimmtheit der Bilder megen, G. einen entschiedenen Borgug gab. Gine geraume Zeit verging, ehe der Dichter von feinem Gegenstand abgelentt, wieder auf unfere Belt, auf den beutigen Tag ju der fliehenden Minute guruckgebracht werden tonnte. Ja es erforderte ofteres Fragen, ob nichts vergeffen fen, fo wie mehrmaliges Erinnern, daß nichts juruckgelaffen werde. Erft am Nachmittag aber tonnte alles in Ordnung gebracht werden, und Abends 9 Uhr tam Schiller in die Bohnung von G. mit einem Paar alten Diftolen unter feinem Rleide.

Diejenige, welche noch einen gangen Sahn, aber teinen Feuerstein hatte, wurde in den Koffer gelegt; die andere mit gerbrochenem Schloß in den Wagen

gethan. Daß aber beide nur mit frommen Bunschen für Sicherheit und glückliches Fortkommen geladen waren, versteht sich von selbst. Der Borrath an Geld war bei den Reisenden nichts weniger als bes deutend; denn nach Anschaffung der nothigen Reidungsstücke und anderer Sachen, die für unentbehrlich geshalten wurden, blieben Schillern noch dreiun dzwanzig und S. noch achtundzwanzig Gulden übrig, welche aber von der Hoffnung und dem jugendlichen Muth auf das zehnsache gesteigert wurden.

Satte Schiller nur noch einige Wochen warten und nicht durchaus sich schon jest entfernen wollen, so würde S. die nothige Summe bis Hamburg in Sanden gehabt haben. Aber die Ungeduld des unsterdrückten Jünglings, eine Entscheidung herbeizusühsten, ließ sich schon darum nicht bezähmen, weil er fürchtete, eine so gute Gelegenheit zum unbemerkten Entfommen ungenüßt vorbeigehen zu lassen, und dann weit mehr Schwierigkeit bei dem Herzog für die Gewähzung seiner Virten zu finden. Die Mannheim, wie auch für einige Tage Aufenthalt daselbst, konnte das kleine Vermögen ausreichen, und was zum Weiterkommen sehlte, sollte S. nachgeschickt werden.

Nachdem der Magen mit zwei Coffern und einem tleinen Clavier bepackt war, tam der schwere Kampf, den Schiller vor einigen Tagen bestanden, nun auch an S. — von seiner guten, frommen Mutter Abschied zu nehmen. Auch er war der einzige Sohn, und die mutterlichen Sorgen ließen sich nur dadurch beschwich=

tigen, daß Schiller nicht nur die unveränderlichste Treue gegen seinen Freund gelobte, sondern auch die zuverlässige Hoffnung aussprach, in vierzehn Tagen wieder zuruck eintreffen, und von der glücklich vollsbrachten Reise Bericht geben zu wollen. Bon Segens: wünschen und Thränen begleitet, konnten die Freunde endlich um zehn Uhr Nachts in den Wagen steigen und abfahren.

Der Weg wurde jum Eflinger Thor hinaus genommen, weil dieses das dunkelste war, und einer der bewährtesten Freunde Schillers — möchte ihm das Vergnügen gegönnt seyn, diese Zeilen noch zu lesen — als Lieutenant die Wache hatte, damit wenn sich sa eine Schwierigkeit ergabe, diese durch Vermittlung des Officiers sogleich gehoben werden könne.

Es war ein Glud, daß da mals von keinem ju Bagen Reisenden ein Paß abgefordert wurde. Rur S. hatte sich einen nach hamburg geben laffen, welches aber nur ber überfluffig scheinenden Vorsicht wegen geschah.

So gefaßt die jungen Leute auch auf alles waren, und so wenig sie eigentlich zu fürchten hatten, so machte dennoch der Anruf der Schildwache — Halt! — Wer da! — Unterofficier herauß! — einen unheimlichen Eindruck auf sie. Nach den Fragen: Wer sind die Herren? Wo wollen sie hin? wurde von S. des Dichters Name in Doctor Ritter, und der seinige in Doctor Wolf verwandelt, beide nach Eslingen reisend, angegeben, und so aufgeschrieben. Das Thor

murbe nun geoffnet, die Reifenden fuhren vormarts, mit forschenden Bliden in die Bachstube des Officiers, in der fie gwar tein Licht, aber beide Kenfter weit offen faben. 216 fie außer' dem Thore maren, glaubten fie einer großen Gefahr entronnen ju fenn, und gleichsam als ob diefe wiedertehren tonnte, wurden, fo lange als fie die Stadt umfahren mußten, um die Strafe nach Ludwigsburg ju gewinnen, nur wenige Worte unter ihnen gewechselt. Wie aber einmal die erfte Unbohe hinter ihnen lag, tehrten Rube und Unbefangenheit juruck, das Befprach murde lebhafter, und bezog fich nicht allein auf die jungfte Bergangenheit, fondern auch auf die bevorftehenden Ergebniffe. Gegen Mitternacht fab man links von Ludwigsburg eine außerordentliche Rothe am Simmel, und als ber Wagen in Die Linie ber Solitude tam, zeigte bas bafelbft auf einer bedeutenden Erhöhung liegende Ochloß mit allen feinen weitlaufigen Debengebauden fich in einem Feuerglange, ber fich in der Entfernung von anderthalb Stunden auf das Ueberrafchenofte ausnahm. reine, heitre Luft ließ alles fo beutlich mahrnehmen, daß Schiller feinem Befahrten ben Puntt zeigen tonnte, wo feine Eltern wohnten, aber alsbald, wie von einem sympathetischen Strahl berührt, mit einem unterdruckten Seufzer ausrief: "Meine Mutter!,, -

Es war gang naturlich, daß die Erinnerung an die Berhaltniffe, welche vor einigen Stunden auf das Ungewiffe hin abgeriffen wurden, nicht anders als wehmuthig seyn konnte. Undererseits war es

aber wieder beruhigend, als gewiß voraussehen ju tonnen, daß in diesem Wirbel von Festen, außer den Mattern und Schwestern, niemand an die Reisenden dente, folglich Mannheim ohne Hinderniß erreicht werden könne.

Morgens zwischen 1 und 2 Uhr war die Station Entzweihingen erreicht, wo gerastet werden mußte. Als der Austrag für etwas Kasse ertheilt war, zog Schiller sogleich ein Heft ungedruckter Gedichte von Schubart hervor, von denen er die bedeutendsten seinem Gefährten vorlas. Das Merkwürdigste darunter war die Fürstengruft, welches Schubart in den ersten Monaten seiner engen Gesangenschaft mit der Ecke einer Beinkleiderschnalle in die nassen Wände seines Kerkers eingegraben hatte. Damals, 1782, war Schubart noch auf der Festung, wo er aber jeht sehr leidlich gehalten wurde. In manchem dieser Gedichte sanden sich Anspielungen, die nicht schwer zu deuten waren, und die keine nahe Befreiung ihres Verfassers erwarten ließen.

Schiller hatte für die dichterischen Salente des Gefangenen sehr viele Hochachtung. Auch hatte er ihn einigemal auf dem Afperg besucht.

Nach 3 Uhr wurde von Entzweihingen aufs gebrochen, und nach 8 Uhr Morgens war die churspfälzische, durch eine kleine Pyramide angedeutete Spanze erreicht, die mit einer Freude betreten wurde, als ob rückwärts alles Lästige geblieben ware, und das ersehnte Eldorado bald erreicht seyn wurde. Das Gefühl

eines harten Zwanges entledigt zu seyn, verbunden mit dem heiligen Vorsatz, demselben sich nie mehr zu unterwerfen, belebten das bisher etwas düstere Gemüth Schillers zur gefälligsten Heiterkeit, wozu die angernehme Gegend, das muntere Wesen und Treiben der rüstigen Einwohner wohl auch das Ihrige beitrugen. "Sehen Sie," rief er seinem Begleiter zu, "sehen Sie, wie freundlich die Pfähle und Schranken mit Blau und Weiß angestrichen sind! Eben so freundlich ist auch der Geist der Regierung!"

Ein lebhaftes Gespräch, das durch diese Bemerkung herbeigeführt wurde, verkürzte die Zeit dergestalt, daß es kann möglich schien, um 10 Uhr schon in Bretten angekommen zu seyn. Dort wurde bei dem Postmeister Pallavicini abgestiegen, etwas gegessen, der von Stuttgart mitgenommene Wagen und Kutscher zurückgeschickt, Nachmittags die Post genommen, und über Wag häusel nach Schweizingen gefahren, allwo die Ankunst nach 9 Uhr Abends erfolgte. Da in Mannheim, als einer Hauptsestung, die Thore mit Eintritt der Dunkelheit geschlossen wurden, so mußte in Schweizingen übernachtet werden, welches auf zwei unruhige Tage und eine schlassos durch um so erzwünschter war.

2im 19 September waren die Reisenden des Morgens fehr fruh geschäftig, um sich zu dem Eintritt in Mannheim vorzubereiten. Das Beste, was die Koffer faßten, wurde hervorgesucht, um durch scheinbaren Bohlstand sich eine Achtung zu sichern, die dem durftig

oder leidend Aussehenden fast immer versagt mird. Die hoffnung Schillers, seine trante Borfe in ber nachsten Zeit durch einige Erfrischungen beleben gu tonnen, war feine Gelbsttaufdung; denn wer hatte baran zweifeln mogen, daß eine Theaterdirection, die icon im erften Jahre fo vielen Bortheil aus den Raubern gezogen, fich nicht beeilen murde, das zweite Stuck des Dichters - das nicht nur fur das große Publi= cum, fondern auch fur den gebildeten Theil deffelben berechnet war - gleichfalls aufzunehmen? Es ließ fich fur gewiß erwarten — die Entscheidung des Berjogs moge nun gewährend oder verneinend ausfallen daß noch in diesem Jahre Fiesco aufgeführt werde, und dann mar der Berfaffer durch eine freie Einnahme, oder ein beträchtliches Bonorar auf fo lange geborgen, daß er fich wieder neue Sulfemittel ichaffen tonnte. Mit der Zuversicht, daß die nachsten vierzehn Tage fcon diefe Bermuthungen in volle Gewißheit umman= bein mußten, murde die Postchaife jum lettenmal befliegen, und nach Mannheim eingelenkt bas in zwei Stunden, ohne irgend eine Rrage oder Aufenthalt an dem Thore der Festung, erreicht mar.

Der Theater-Regissenr, Herr Meier, bei welchem abgestiegen wurde, war sehr überrascht, Schillern zu einer Zeit bei sich zu sehen, wo er ihn in lauter Feste und Zerstreuungen versunken glaubte; aber seine Ueberraschung ging in Erstaunen über, als er vernahm, daß der junge Mann, den er so hoch verehrte, jest als klüchtling vor ihm stehe. Obwohl herr Meier, bei

der zweimaligen Unwesenheit Schillers in Mannheim, von diesem felbst über fein migbehagliches Leben und Treiben in Stuttgart unterrichtet war, fo hatte er doch nicht geglaubt, daß diese Berhaltniffe auf eine fo gewagte und plobliche 2frt abgeriffen werden follten. Als gebildeter Beltmann enthielt er fich, bei den wei= tern Ertlarungen Schillers hieruber, jedes Biderfpruche, und beftartte ihn nur in diefem Borhaben, noch heute eine Vorstellung an den Bergog einzusenden, und durch feine Bitte eine Musibhnung bewirten ju wollen. Die Reisenden murden von ihm jum Mittag: effen eingeladen, und er hatte auch die Gefälligkeit, in der Rabe feines Saufes eine Wohnung, die in dem menschenleeren Dannheim augenblicklich zu haben war, aufnehmen zu laffen, wohin fogleich bas Reifegerathe geschafft wurde.

Nach Tische begab sich Schiller in das Nebenzimmer, um daselbst an seinen Fürsten zu schreiben. Als er in einigen Stunden fertig war, las er den vorher nicht aufgesetzten, aber vortrefflich geschriebenen Brief den wartenden Freunden vor, dessen wesentlicher Inhalt folgender war:

"Im Eingang erwähnte er, daß er in der Akademie das Studium, ju dem er eine entschiedene Neigung gehabt, niemals habe treiben durfen oder können, und er sich nur aus Gehorsam gegen den fürstlichen Willen, zuerst der Rechtswissenschaft und dann der Arzneikunde gewidmet habe. Er erinnerte den Herzog an die vielen und großen Gnaden, welcher er während

der sieben Juhre seines Aufenthaltes von ihm gewütz digt worden, und die so bedeutend waren, daß er ewig stolz darauf seyn werde, sagen zu dürs fen, sein Kürst habe ihn in seinem Herzen getragen. Dann seize er erstens die Unmöglichsteit auseinander, mit seiner geringen Besoldung leben oder durch seinen Beruf als Arzt sich ein besseres Ausstommen verschaffen zu können, indem die Anzahl der Mediciner zu groß in Stuttgart sey, und ein Ansänger zu lange Zeit brauche, um sich bekannt zu machen, er auch von Haus nichts zuzusessen habe.

"Zweitens bat er um die Aufhebung des Befehls, teine andern als medicinische Schriften drucken zu lassen, indem die Bekanntmachung feisner dichterischen Arbeiten allein im Stande fen, seine Einnahme zu verbessern.

"Drittens moge es ihm erlaubt werden, alle Jahre, auf kurze Beit, eine Reise in das Ausland zu machen.

"Biertens daß er sehr gern wieder jurucktehren wolle, wenn ihm das fürstliche Bort gegeben wurde, daß seine eigenmächtige Entfernung verziehen sep, und er keine Strafe dafür zu befürchten habe."

Dieses Schreiben wurde einem Brief an feinen Regimentschef, ben General Auge beigeschlossen, und dieser ersucht, die vorgelegten Bitten nach seinen besten Rraften, so wie durch seinen ganzen Einfluß bei bem Berzog unterstüßen zu wollen. Schiller glaubte für seine Sicherheit so wenig befürchten zu dursen, daß er

den General bat, ihm seine Antwort durch die Abresse bes Herrn Meier zukommen zu lassen. Obwohl Letzterer über das wahrscheinliche Verfahren des Herzogs nicht so ruhig seyn konnte, als derjenige, den es zunächst betraf, so mußte er doch die Möglichkeit zusgestehen, daß der Kürst durch die rührenden und besschehen Vorstellungen seines ehmaligen Günstlings, wie auch aus Mücksicht gegen dessen Eltern, vielleicht bewogen werden könne, von den gewöhnlichen Versfügungen für dießmal abzugehen, und wenigstens einen Theil der Vitten zu bewilligen.

Den andern Tag Abends traf Madame Meier von Stuttgart wieder zu hause ein. Sie ergahlte, daß sie schon am 18ten Bormittags Schillers Berschwinden erfahren, daß sedermann davon spreche, und allgemein vermuthet werde, man wurde ihm nachsegen lassen, oder seine Austieferung verlangen. Schiller beruhigte jedoch seine Freunde durch die Versicherung, daß er den großmuthigen Charafter seines Herzogs durch zu viele Proben habe kennen lernen, als daß er nur die geringste Gefahr befürchte, so lang er den Willen zeige, wieder zurückzukommen.

Dieß sen geschehen, eines Bergehens könne man ihn nicht anklagen; eigentlicher Soldat sen er nicht, folglich könne man ihn auch nicht unter die Classe der jenigen gabten, denen bei freiwilligem Abschiednehmen nachgesest wird.

Indeffen wurde es doch fur rathfam gehalten, bag er fich nirgends öffentlich zeigen folle, wodurch er nun

auf seine Wohnung und das Meiersche Haus allein eingeschränkt blieb. Für die Reisenden war es sehr angenehm in der Hausfrau eine theilnehmende Lands=mannin und sehr gebildete Freundin zu finden, die in alles einging, was ihr jehiges oder kunftiges Schick=sal betraf, und dasjenige mit leichter Zunge behandelte, über was sich Manner nur sehr ungern offen erklären.

Nicht nur für diese bedenkliche Zeit, sondern auch in der Folge blieben diese würdigen Leute Schillers aufrichtigste, wahrste Freunde, und Madame Meier bewies sich, besonders bei dieser Gelegenheit, so sorgssam und thatig, wie eine Mutter, die sich um ihren Sohn anzunehmen hat.

Mittlerweile hatte G. ichon am erften Abend mit Brn. Meier über das neue, beinahe gang fertige Trauer= spiel Fiesco gesprochen, und deffelben ale einer Arbeit erwähnt, die den Raubern aus vielen Rucfichten vor= jugiehen fey. Es ergab fich nun von felbft, daß der Dichter darum angegangen murde, die erregte Reugierde durch Mittheilung des Manuscriptes ju befriedigen, wozu fich aber diefer nur unter der Bedingung verstand, wenn eine größere Angahl von Zuhörern gegenwartig fey. Man fand dieß um fo naturlicher, ba wohl unter allen Schauspielern fich feiner befand, der nicht im hochsten Grad auf die zweite Arbeit eines Junglings begierig gewesen mare, welcher fich ichon durch feine erfte auf eine fo außerordentliche Art angefundigt hatte. Es wurde baber fogleich ein Tag festgefest, auf welchen die bedeutenoften Runftler des

Theaters eingeladen werden follten, um der Borlefung des neuen Stucks beizuwohnen.

Nach zwei erwartungsvollen Tagen traf die Antwort von General Auge an Schiller ein, welche Folgendes enthielt:

"Der General habe den Bunschen Schillers entsprochen, und sein Schreiben dem Herzog nicht nur vorgelegt, sondern auch durch sein Vorwort die gethanen Vitten unterstüßt. Er habe daher den Auftrag erhalten ihn wissen zu lassen: da Se. herzogliche Durchlaucht bei Anwesenheit der hohen Verwandten jest sehr gnädig wären, er nur zurücktommen solle."

Da dieses Schreiben von allem dem nicht das Geringste erwähnte, um was Schiller zur Erleichterung
seines Schicksals so dringend gebeten hatte, so schrieb
er dem General augenblicklich zurück, daß er diese
Aeußerung Sr. Durchlaucht unmöglich als eine Gewährung seines Gesuches betrachten könne, folglich genothigt sey, bei dem Inhalt seiner Bittschrift zu beharren, und seinen Chef ersuche, alles anzuwenden,
um den Herzog zur Erfüllung seiner Wünsche zu vermögen.

Durch biese Antwort seines Generals in Zweifel geseht, was er zu hoffen oder zu fürchten habe, schrieb Schiller — was er schon am zweiten Tag seiner Antunft an seine Eltern gethan — sogleich an einige Freunde, damit, wenn sie etwas erführen, was ihm schaden könnte, sie ihm doch alsobald Nachricht geben

mochten, und fah den Antworten mit eben fo viel Un= ruhe als Meugierde entgegen.

Der Nachmittag war zur Borlefung des neuen Trauerspiels bestimmt, wozu sich gegen vier Uhr, außer Iffland, Beil, Beck, noch mehrere Schauspieler einfanden, die nicht Worte genug finden konnten, um ihre tiefe Verehrung gegen den Dichter so wie über die hohe Erwartung auszudrücken, die sie von dem neuesten Product eines so erhabenen Geistes hätten. Nachdem sich alle um einen großen, runden Tisch geseich hatten, schickte der Verfasser erst eine kurze Erzählung der wirklichen Geschichte, und eine Erklärung der vorkommenden Personen vorans, worauf er dann zu lesen ansing.

Für S. war das Beisammensehen so berühmter Künstler wie Iffland, Meier, Beil, von denen das Gerücht Außerordentliches sagte, um so mehr neu und willkommen, als er noch nie mit einem Schauspieler einigen Umgang gehabt hatte. Im Stillen feierte er schon den Trümph, wie überrascht diese Leute, die den Dichter mit unverwandten Augen ansahen, über die vielen schönen Stellen seyn würden, die schon in den ersten Scenen, so wie in den folgenden noch häusiger vorkommen, und sah nicht den Vorleser, sons dern nur die Zuhörer an, um die Eindrücke zu bemersten, welche die vorzüglichsten Ausdrücke bei ihnen herz vorbringen würden.

Aber der erfte Act iburde, gwar bei größter Stille, jeboch ohne bas geringfte Beichen bes Beifalls abgelefen,

und er war kaum zu Ende, als herr Beil fich entfernte, und die Uebrigen sich von der Geschichte Fiesco's oder andern Tageneuigkeiten unterhielten.

Der zweite Act wurde von Schiller weiter gelesen, eben so aufmerksam wie der erfte, aber ohne das geringste Zeichen von Lob oder Beifall angehört. Alles stand jest auf, weil Erfrischungen von Obst, Trauben ic. herumgegeben wurden. Einer der Schauspiesler, Namens Frank, schlug ein Bolzschießen vor, zu dem man auch Anstalt zu machen schien. Allein nach einer Biertelstunde hatte sich alles verlaufen, und außer den zum Haus Gehörigen war nur Iffland geblieben, der sich erst um acht Uhr Nachts entfernte.

Als ein vollkommener Neuling in der Welt konnte sich S. diese Gleichgültigkeit, ja diese Abneigung gegen eine so vortreffliche Dichtung, von denen am allerwenigsten erklären, die kaum vor einer Stunde die größte Bewunderung und Berehrung für Schiller ihm selbst bezeugt hatten, und es emporte ihn um so heftiger, alle die Sagen von Neid und Kabale der Schaussieler jest schon bestätigt zu sehen, da die Antwort des Generals Auge wenig Hoffnung ließ, daß sein Freund jemals zurückkehren dürse; wo alsdann sein Schicksal bei solchen Leuten sehr beklagenswerth seyn musste.

Aber der Unerfahrene follte noch mehr in Berlegens beit geseht werden; denn, als er eben im Begriff war, fich über die ungewöhnliche und beinahe versächtliche Behandlung Schillers bei herrn Meier zu

beklagen, jog ihn dieser in das Rebenzimmer und fragte:

"Sagen Sie mir jest ganz aufrichtig, wissen Sie gewiß, daß es Schiller ift, der die Rauber geschrieben?"

Buverläffig! wie konnen Gie baran zweifeln!

"Wissen Sie gewiß, daß nicht ein Anderer dieses Stuck geschrieben, und er es nur unter seinem Namen herausgegeben? Oder hat ihm jemand Anderer daran geholfen?"

Ich kenne Schillern schon im zweiten Jahre, und will mit meinem Leben dafür bürgen, daß er die Rauber ganz allein geschrieben und eben so auch für das Theater abgeandert hat. Aber warum fragen Sie mich dieses alles?

"Weil der Fiesco das Allerschlechteste ist, was ich je in meinem Leben gehört, und weil es unmöglich ist, daß derselbe Schiller, der die Rauber geschrieben, et- was so Gemeines, Elendes sollte gemacht haben."

S. suchte Herrn Meier zu widerlegen, und ihm zu beweisen, daß Fiesco weit regelmäßiger für die Buhne, und darin alles vermieden sep, was an den Raubern mit Recht so scharf getadelt worden. Er musse das neue Stück nur öfter hören, oder es selbst durchlesen, dann werde er es gewiß ganz anders beurtheilen, und ihm Geschmack abgewinnen. Allein alle diese Reden waren vergebens. Herr Meier beharrte um so mehr auf seiner Meinung, weil es ihm als einem erfahrnen Schauspieler zukommen musse, aus

einigen Scenen den Behalt des Ganzen sogleich beurtheilen zu tennen, und sein Schluß war: "Wenn Schiller wirklich die Räuber und Fiesco geschrieben, so hat er alle seine Rraft an dem ersten Stuck erschöpft, und kann nun nichts mehr, als lauter erbarmiiches, schwülstiges, unsinniges Zeug hervorbringen."

Diefes Urtheil von einem Mann ausgesprochen, ben man nicht nur als einen vollgultigen Richter, fon= bern auch ale einen folden Freund Schillers ansehen durfte, dem an der guten Aufnahme des Stuckes beinahe eben fo viel als dem Berfaffer felbft gelegen fen, machte auf G. einen fo betaubenden Eindruck, daß ihm die Sprache fur den Augenblick den Dienft versagte. Bar dieß herr Meier, der fo ju ihm fprach? Satte er auch recht gehort? Sollte er die Erwartungen Meiers ju boch gespannt haben? Bare es moglich, baß er fich getäuscht und dasjenige vortrefflich gefunden, mas Undere, die man fur Renner gelten laffen mußte, nun als schlecht, als unfinnig beurtheilen? Oder hat fich Meier mit den Andern verschworen, jum Untergang des Stucks und feines Berfaffers mitzuwirten? Diese Fragen, durch das Unbegreifliche des Borganges und ber Meußerungen Meiers hervorgerufen, machte S. an fich felbit, und fand fie um fo qualender, ba ihre Auflösung nicht sogleich erfolgen tonnte. Abendstunden wurden von den Unwesenden mit größter Berlegenheit jugebracht. Bon Fiesco ermahnte niemand mehr eine Sylbe. Schiller felbst war außerft

verstimmt, und nahm mit seinem Gefahren zeitlich Abschied. Bei dem Weggeben ersuchte ihn Meier, ihm für die Nacht das Manuscript da zu lassen, ins dem er nur die zwei ersten Acte gehört, und doch gern wissen möchte, welchen Ausgang das Stück nehme. Schiller bewilligte diese Bitte sehr gern.

Ueber den falten Empfang Fiesco's, von dem man die willtommenfte Aufnahme erwartet hatte, wurde ju Saufe nichts, und überhaupt fehr lange wenig gefprochen, bis fich Schiller endlich Luft machte, und über den Reid, die Cabale, den Unverftand der Schaufvieler Rlagen führte. Jest, jum erftenmal, fprach er den ernstlichen Borfat aus, daß, wenn er bier nicht als Schauspieldichter angestellt, ober fein Trauerfviel nicht angenommen worde, er felbst als Schauspieler auftreten wolle, indem eigentlich boch niemand fo declamiren tonne, wie er. S. wollte bem mißlaunigen Freunde nicht geradezu widersprechen, gab ihm aber doch ju bedenken, in welche Berlegenheit er feine Mutter und Ochmefter, befonders aber feinen Bater feten wurde, wenn fie erfahren mußten, daß er nun meiter nichts als ein Schauspieler geworden fen, da er felbft fich doch einen fo glanzenden Erfolg von feiner Reife versprochen. Er erinnerte ihn an das Borurtheil, das man in Stuttgart gegen diefen Stand hege, wo man zwar bem Ginzelnen Gerechtigteit wiederfahren laffe, fich aber doch jedes nabern Umganges mit ihm enthalte. Er moge doch mit Geduld marten, bis Baron von Dalberg in Mannheim ein=

treffe, von dem allein die gunftige Benbung feines Schickfals ju hoffen fen.

Mit bangen Ermartungen megen des Endurtheils, das über Fiedco und feinen Berfaffer gefällt werden follte, begab fich G. den andern Morgen ziemlich fruh ju herrn Meier, der ihn taum ansichtig wurde, als er ausrief: "Gie haben Recht! Gie haben Recht! Riesco ift ein Deifterftuck, und weit beffer bearbeitet als die Rauber. Aber wiffen Gie auch mas Schuld baran ift, daß ich und alle Buborer es fur das elen= defte Machwert hielten? Schillers schwäbische Mussprache, und die verwunschte Urt, wie er alles decla= mirt. Er fagt alles in dem namlichen, bochtrabenden Ton ber, ob es beißt: Er macht die Thure ju, oder ob es eine hauptstelle feines helden ift. Aber jest muß das Stuck in den Musichuf tommen, da wollen wir es uns vorlesen, und alles in Bewegung feben, um es bald auf das Theater ju bringen."

Der Schluß von Herrn Meiers Rede verwandelte die Riedergeschlagenheit von S. in eine solche Freude, daß er, ohne Schillern zu entschuldigen, oder die herabsesende Meinung von dessen Aussprache und Declasmationsgabe widerlegen zu wollen, augenblicklich nach Haus eilte, um dem Dichter, der eben aufgestanden war, die angenehme Nachricht zu hinterbringen, sein Trauerspiel werde bald in lebendigen Gestalten vor ihm erscheinen. Daß seine Mundart, seine heftige Aussprache den schlechten Erfolg von gestern hervorgebracht, wurde ihm sorgsältig vers

schwiegen, um sein ohnehin frantes Gemuth nicht ju reigen.

Am andern Tage traf die Antwort des Generals Muge auf das zweite Schreiben Schillers ein, welche aber von gang gleichem Inhalt wie die erfte mar; nam= lich: "Da Ge. herzogliche Durchlaucht jest fehr gna= big waren, er nur jurucktommen folle." Mllein Schiller fonnte in feinem Fall magen wieder beim= autehren, ba ihm weder Straflosigfeit jugesichert, noch eine seiner Bitten bewilligt worden mar. Der ent= scheidende Schritt mar einmal geschehen, und fo menig Glanzendes fich auch jest zeigte, fo ließ fich boch diefes von der Zukunft hoffen; ja er fand es gerathe= ner, weit eher einem ungewissen Ochicffal entgegen ju geben, als fich das frubere Joch wieder auflegen ju laffen, das ihm ohnehin schon den Racken wund gerieben, und in der Folge guverlaffig auf bas Mart des Lebens eingedrungen fenn murde.

Er hielt nun das, was er zu thun habe, für so gewiß entschieden, daß er nicht mehr an seinen Gener ral schrieb, sondem dem Rathe seiner Freunde folgte, sich auf einige Wochen zu entsernen, indem es doch möglich wäre, daß seine Auslieserung von der pfälzischen Regierung verlangt würde, weil er auf Rosten des Herzogs in der Atademie erzogen worden, und auch, da er Unisorm getragen, einigermaßen zum Militärstande gerechnet werden könne. Geschähe in einigen Wochen nichts gegen ihn, so wäre man beinahe versichert, seine Entweichung sey vergessen, oder der

Bergog werde, feiner gewöhnlichen Großmuth gemäß, nicht weiter nach ihm fragen.

Da auch Baron Dalberg noch immer in Stuttgart verweilte, und seine Ruckfehr ungewiß blieb, folglich für die Bestimmung Schillers nichts gethan werden konnte, so wurde nach einem Aufenthalt von sechs oder sieben Tagen die Reise über Darmstadt nach Frankfurt am Main beschlossen, wo auch die weiteren Nachrichten von Haus oder von Mannheim abgewartet werden konnten.

Aber diefe Reife mußte ju Suß gemacht werden; denn das fleine Capital, das jeder von Stuttgart mit fich nehmen fonnte, war durch die Berreife, durch das Berweilen in Mannheim fo herab geschwunden, daß es bei der größten Sparsamfeit nur noch gehn oder zwolf Tage ausreichen tonnte. Fur Schiller mar es wohl nicht thunlich, fich bei feinen Eltern um Sulfe ju bewerben; denn feinem Bater durfte er nicht fchreis ben, um ihn teinem Berdachte bloffustellen, und seiner Mutter wollte er nicht ben Rummer machen, fie wiffen ju laffen, daß er jest ichon Mangel leide, da sie gewiß geglaubt, er wurde einem sehr behaglichen Buftand entgegen geben. Es ichrieb daber G. an feine Mutter, ihm vorläufig, aber fo bald als möglich dreißig Gulden, auf dem Postwagen nach Frantfurt ju ichicken, weil Schiller in Mannheim nichts bezogen habe, beide nur noch auf einige Tage mit Beld verfeben feven, und er den Freund in diefen Umftanden unmöglich verlaffen tonne.

Dach dem herzlichsten Abschied von herrn und Madame Meier, und nur mit dem Unentbehrlichften in ben Tafchen, gingen die Reisenden nach Tifch über die Meckarbrucke von Mannheim ab, ichlugen den Weg nach Sandhofen ein, blieben in einem Dorf aber Nacht, und gingen ben andern Tag durch bie herrliche, rechts mit Burgruinen prangende Bergftrage nach Darmftadt, wo fie 26ends gegen feche Uhr eintrafen. Gehr ermudet von dem ungewohnten, zwolfftundigen Marich begaben fie fich in einen Gafthof, und waren fehr froh, nach einem guten Abendeffen in reinlichen Betten ausruhen und fich durch Ochlaf erholen gu ton-Letteres follte ihnen aber nicht ju Theil mer= ben; benn aus bem tiefften Schlafe wurden fie burch ein fo larmendes, fürchterliches Trommeln aufgeschreckt, daß man glauben mußte, es fen ein fehr heftiges Teuer ausgebrochen. Gie horchten, als bas schreckliche Be= tofe fich entfernt hatte, ob man nicht reiten, fahren oder schreien hore; fie öffneten die Tenfter, ob fich teine Belle von Flammen zeige, aber alles blieb ruhig, und wenn es nur Giner allein gehort hatte, wurde er fich endlich felbft überredet haben, es fen ein Traum gemefen. Im Morgen erfundigten fie fich bei dem Birth, was das außerordentlich frarte Trommeln in der Stadt ju bedeuten gehabt, und erfuhren mit Erftaunen, daß Diefes jede Dacht mit dem Ochlag zwolf Uhr fo mare. Es fen die Reveille!

Des Morgens fühlte fich Schiller etwas unpaglich, bestand aber boch darauf, den jeche Stunden langen

Weg nach Frankfurt noch heute zu gehen, damit er alfogleich nach Mannheim schreiben, und fich bie indessen an ihn eingelaufenen Briefe schicken lassen tonne.

Es war ein fehr ichoner, heiterer Morgen, als die Reifenden ihre ermudeten Suge wieder in Bang ju bringen verfuchten und den Beg antraten. fam fchritten fie vorwarts, rafteten aber fcon nach einer Stunde, um fich in einem Dorfe mit etwas Rirfchengeift in Baffer geschuttet, abzufühlen und gu ftarten. Bu Mittag fehrten fie wieder ein, weniger wegen des Effens, als daß Schiller, der fehr mide war, fich etwas ausruhen tonne. Allein es war in dem Birthehause ju larmend, die Leute ju roh, als daß es über eine halbe Stunde auszuhalten gemefen Man machte fich also noch einmal auf, um Frankfurt in einigen Stunden ju erreichen, welches aber die Mattigfeit Schillers taum jugulaffen ichien; denn er ging immer langfamer, mit jeder Minute vermehrte fich feine Blaffe, und als man in ein Balbchen gelangte, in welchem feitwarts eine Stelle ausgehauen war, erklarte er, außer Stand ju fenn noch weiter ju geben, fondern versuchen ju wollen, ob er fich nach einigen Stunden Ruhe wenigstens fo weit erhole, um heute noch die Stadt erreichen gu tonnen. Er legte fich unter ein ichattiges Gebuich ins Bras nieder, um ju fchlafen, und G. feste fich auf ben abgehauenen Stamm eines Baumes, angftlich und bange nach dem armen Freund hinschauend, der nun doppelt ungfücklich war.

In welcher Gorge und Unruhe ber Bachenbe bie Beit jugebracht mabrent ber Rrante ichlief, tann nur derjenige allein fühlen, der die Freundschaft nicht bloß durch den Mustaufd gegenfeitiger Gefälligkeiten, fons dern auch durch das wirkliche mit Leiden und mit Tragen aller Widerwartigfeiten fennt. Und bier mußte die innigste Theilnahme um so größer fepn, da fie einem Jungling galt, ber in allem bas reinfte Bemuth, den hochsten Adel der Geele fund gab, und all bas Erhabene und Schone ichon im voraus ahnen ließ, das er spater fo groß und herrlich entfaltete. Much in feinen geharmten, duftern Bugen ließ fich noch der ftolge Muth mahrnehmen, mit dem er gegen ein bartes, unverdientes Schickfal ju tampfen fuchte, und die wechselnde Gesichtsfarbe verrieth, mas ihn, auch feiner unbewußt, beschäftige. Das Rubeplatchen lag für den Ochlafenden fo gunftig, daß nur links ein Fußsteig vorbeiführte, der aber mahrend zwei Stunden von niemand betreten wurde. Erft nach Berlauf dies fer Zeit, zeigte fich ploglich ein Officier in blagblauer Uniform mit gelben Aufschlagen, deffen überhöflicher Musruf: "Ah! hier ruht man fich aus!" einen ber in Frankfurt liegenden Berber vermuthen ließ. Er naberte fich mit der Frage: "Ber find die Berren?" worauf G. etwas laut und barich antwortete: "Reifende."

Schiller erwachte, richtete sich schnell auf, und maß ben Fremden mit scharfem, verwundertem Blick, ber sich nun auch, da er wohl merten mochte, daß hier für ihn nichts ju angeln fen, ohne weiter ein Wort zu sprechen, entfernte.

Auf die schnelle Frage von E., wie geht's, wie ist Ihnen? erfolgte zu seiner großen Beruhigung die Antwort: "Mir ist etwas besser, ich glaube, daß wir unsern Marsch wieder antreten können." Er stand auf, durch den Schlaf so weit gestärkt, daß er, ansfangs zwar langsam, aber doch ohne Beschwerde fortzgehen konnte. Außerhalb des Balbchens traf man auf einige Leute, welche die Entsernung der Stadt noch auf eine kleine Stunde angaben. Diese Nachricht beslebte den Muth, es wurde etwas schneller gegangen, und ganz unvermuthet zeigte sich das alterthümlich gesbaute, merkwürdige Frankfurt, in welches man auch noch vor der Dammerung eintrat.

Theils aus nothiger Sparsamkeit, theils auch, wenn Nachforschungen geschehen sollten, um so leichter verborgen zu seyn, wurde die Wohnung in der Borftadt Sachsen hausen bei einem Birthe, der Mainebrücke gegenüber gewählt, und mit demselben sogleich der Betrag für Zimmer und Verköstigung auf den Tag bedungen, damit man genau wisse, wie lange der geringe Geldvorrath noch ausreichen würde.

Die Gewißheit, hier genugsam verborgen zu sepn, die vergonnte Ruhe und ein erquickender Schlaf gaben Schillern die nothigen Krafte, daß er des andern Tages einige Briefe nach Mannheim schreiben konnte. Unter diesen befand sich auch derjenige an Baron Dalberg, der sich in obengenannter Sammlung Seite 71 befindet.

Gern wurde der Verfasser dieses bem Leser einen kleinen Schmerz ersparen, aber er muß es wissen, und bei diesem außer ordentlichen, jest beinahe verg dteren Dichter, wiederholt bestätigt sehen, daß in Deutschland keinem großen Mann in seiner Jugend auf Rosen gebettet wird; daß — ist er nicht schon durch die Eltern mit Glücksgütern gesegnet — er die rauhesten, mit verwundenden Dornen belegten Wege betreten muß, und selten, leider äußerst selten, eine freundliche Hand sich sindet, um ihm die Bahn gangbarer, um seiner Brust das Athmen leichter zu machen. Man überschlage den Brief nicht; denn er wurde mit gepreßtem Gemuth, und nicht mit trockenen Augen geschrieben.

"Euer Ercellenz werben von meinen Freunden zu Mannheim meine Lage bis zu ihrer Ankunft, die ich leider nicht mehr abwarten konnte, erfahren haben. Sobald ich Ihnen sage, ich bin auf der Flucht, sobald hab' ich mein ganzes Schicksal geschildert. Aber noch kommt das Schlimmste dazu. Ich habe die nötthigen Hulfsmittel nicht, die mich in den Stand setzen, meinem Mißgeschick Trotz zu bieten. Ich habe mich von Stuttgart, meiner Sicherheit wegen, schnell, und zur Zeit des Großfürsten losteißen mussen. Das durch habe ich meine bisherigen dkonomischen Berhältenisse plöslich durchrissen und nicht alle Schulden berichtigen können. Weine Hossinung war auf meinen Aufsenthalt zu Mannheim gesetzt; dort hosste ich, von E.E. unterstützt, durch mein Schauspiel mich nicht nur

schuldenfrei, sondern auch überhaupt in bessere Umstände zu setzen. Dies ward durch meinen nothwendigen plöhlichen Aufbruch hintertrieben. Ich ging seer hinzweg, seer in Borse und hoffnung. Es könnte mich schamroth machen, daß ich Ihnen solche Geständnisse thun muß; aber ich weiß, es erniedrigt mich nicht. Traurig genug, daß ich auch an mir die gehässige Wahrheit bestätigt sehen muß, die jedem freien Schwazben Wachsthum und Vollendung abspricht. \*)

"Benn meine bisherige Sandlungsart, wenn alles das, woraus E. E. meinen Charafter erfennen, Ihnen ein Butrauen gegen meine Ehrliebe einflogen fann, fo erlauben Gie mir, Gie freimuthig um Unterftukung au bitten. Go hochst nothwendig ich jest des Ertrags bedarf, den ich von meinem Fiesco erwartete, fo wenig tann ich ihn vor 3 Wochen theaterfertig liefern, weil mein Berg fo lange betlemmt war, weil das Befühl meines Zustandes mich ganglich von dichterischen Trau-Wenn ich ihn aber bis auf befagte men jurudriff. Beit nicht nur fertig, sondern, wie ich auch hoffen fann, wurdig verspreche, so nehme ich mir baraus den Muth Guer Excellenz um gutigften Borfchuf des mir dadurch zufallenden Dreifes gehorfamft zu bitten. weil ich jest vielleicht mehr als fonft durch mein gan= jes Leben deffen benothigt bin. 3ch hatte ungefahr

Unm. b. Serausg.

<sup>\*)</sup> Wenn man bie Zeitverhaltniffe und bie Lage Schillers beruchfichtigt, fo wird man bie Allgemeinheit und bittre Sarte biefer Aeußerung entschulbigen.

noch 200 fl. nach Stuttgart zu bezahlen. Ich darf es Ihnen gestehen, daß mir das mehr Sorge macht, als wie ich mich selbst durch die Welt schleppen soll. Ich habe so lange keine Ruhe, bis ich mich von der Seite gereinigt habe.

"Dann wird mein Reisemagagin in 8 Tagen erschopft Noch ift es mir ganglich unmöglich mit dem Beifte gu arbeiten. 3ch habe alfo gegenwartig auch in meinem Ropf feine Reffourcen. Wenn E. E. (ba ich doch einmal alles gesagt habe) mir auch hiezu 100 fl. vorstrecken murben, fo mare mir ganglich geholfen. Entweder wurden Gie dann die Gnade haben, mir ben Bewinnft der erften Borftellung meines Riesco mit aufgehobenem Abonnement ju versprechen, oder mit mir über einen Preis übereinkommen, den der Berth meines Schaufpiels bestimmen murde. beiden Fallen wurde es mir ein Leichtes fenn (wenn meine jegige Bitte die aledann erwachsende Summe überftiege) beim nachften Stuck, das ich fchreibe, die gange Rechnung zu aplaniren. Ich lege Diefe Dei= nung, die nichts als instandige Bitte feyn barf, bem Butbefinden E. E. alfo vor, wie ich es meinen Rraften jutrauen fann fie ju erfüllen.

"Da mein gegenwartiger Zustand aus dem Bisherisgen hell genug wird, so finde ich es überflussig E. E. mit einer drangenden Vormalung meiner Noth zu qualen.

"Schnelle Gulfe ift Alles, was ich jest noch denten und munichen fann. herr Meier ift von mir gebeten

mir ben Entschluß E. E. unter allen Umftanden mitz zutheilen, und Sie selbst des Geschäftes mir zu schreis ben zu überheben.

Mit entschiedener Achtung nenne ich mich Ener Ercelleng

> wahrster Berehrer Friedr. Schiller."

Borstehender am 29 oder 30 September geschriebener Brief murde an Hrn. Meier überschickt, und dieser in einer Beilage, nachdem ihm der Inhalt dese selben bekannt gemacht worden, ersucht, sowohl die Untwort des Baron Dalberg entgegen zu nehmen, als auch selbe nach Frankfurt zu senden, wo man sie von der Post abholen wolle.

Diese Darstellung seiner Umstande koftete Schillern eine außerordentliche Ueberwindung. Denn nichts kann den edlen, stolzen Mann tiefer beugen, als wenn er um solche Hulfe ansprechen muß, die das tägliche Bedürsniß betrifft, die ihm dem Gemeinen, Niedrigen gleichstellt, und für die der Reiche selten seine Hand offnet. Aber die Bezahlung der 200 fl. nach Stuttgart war so dringend, daß der Ausdruck in seinem Briefe: "Ich darf es Ihnen gestehen, daß mir das mehr Sorge macht, als wie ich mich selbst durch die Welt schleppen soll — ich habe so lange keine Ruhe, bis ich mich von der Seite gereinigt habe," die ernstlichste Wahrheit ausdrückte. Um die Pein, welche diese — wohl Manchem sehr unbedeus

tend scheinende — Summe von 200 fl. bem edelmuthis gen Jungling verursachte, zu erklären, so wie zur Warnung für angehende Dichter oder Schriftsteller, sep eine kurze Auseinandersetzung erlaubt.

Schon oben ift ermahnt worden, daß Schiller die Rauber auf feine Roften drucken laffen, und das Geld baju borgen mußte. Diefes Borgen tonnte aber nicht bei dem Darleiber felbst geschehen, sondern es verwendete fich, wie es gewohnlich geschieht, eine dritte Perfon dabei, welche die Bezahlung verburgte. Much bei dem Druck der Unthologie mußte nachbezahlt werden, wodurch denn, nebst anderthalbiahrigen Binfen, eine Summe, die ursprünglich taum 150 fl. betrug, fich auf 200 anhäufte. Go lange Schiller in Stutt: gart war, tonnte er leicht ben Ruckzahlungs = Termin verlängern, da man an feinen Eltern, obwohl fie nicht reid) waren, doch im ichlimmften Fall einige Sicher: heit vermuthete. Da jedoch durch den Befehl des Bergoge, bas Berausgeben dichterischer Berte Schillern auf das ftrengfte verboten mar, und er fich nur durch folde Arbeiten feine armliche Befoldung von jahrlichen 180 fl. ju vergrößern wußte, so mußte wohl eine folche Berlegenheit ju dem Entichluffe Stuttgart ju verlaffen, viel beitragen, und er hatte auch in die: fem Ginn volltommen Recht, wo er anführt: ..Dic Rauber tofteten mich Familie und Baterland." der Abreife Schillers tonnte fich der Darleiher nur an die Zwischenperson halten, und diefe, da fie jur Bah: lung unvermögend war, konnte in den Fall gerathen,

verhaftet zu werden, was dann demjenigen, der die Ursache davon war, das Herz zernagen mußte. Seine ganze Hoffnung war nun auf den Baron Dalberg gezrichtet, und daß dieser, der ihm früher so viele Berzsicherungen seiner Theilnahme gegeben, ihn schon darum aus dieser Berlegenheit befreien würde, weil er den Werth der erbetenen Hulfe in dem Manuscripte von Fiesco schon in Händen hatte, konnte nicht im mins desten bezweiselt werden. Ueberdieß war Baron Dalzberg nicht nur sehr reich, sondern hatte auch, wegen des häusigen Verkehrs mit Dichtern und Schriftstellern, durch die Artigkeit seines Benehmens gegen sie (was bei diesen Herren für eine sehr schwere Münze gilt) den Rus eines wahren Gönners und Beschüßers der schönen Wissenschaften und Künste sich erworben.

Da Schiller durch obiges Schreiben die schwerste Last von seinem Herzen abgewälzt hatte, gewann er zum Theil auch seine frühere Geiterkeit wieder. Sein Auge wurde seuriger, seine Gespräche belehter, seine Gedanken, bisher immer mit seinem Zustande beschäftigt, wendeten sich jeht auch auf andere Gegenstände. Ein Spaziergang, der des Nachmittags über die Mainsbrücke durch Frankfurt nach der Post gemacht wurde, um die Briese nach Mannheim abzugeben, zerstreute ihn, da er das kaufmännische Gewühl, die in einander greisende Thätigkeit so Vieler hier zum erstenmal sah. Auf dem Heimwege übersah man von der Mainbrücke das thätige Treiben der abgehenden und ankommenden, der ein = und auszuladenden Schiffe, nehst einem Theil

von Frankfurt, Sachsenhaufen, fo wie ben gelblichen Mainstrom, in deffen Oberflache fich der heiterfte Abend= Lauter Gegenftande, die bas Be= himmel fpiegelte. muth wieder hoben, und Bemerkungen hervorriefen, bie um fo anziehender maren, als feine überftromende Einbildungetraft bem geringften Begenftand Bebeutung gab, und die fleinste Dabe an die weiteste Entfernung ju tnupfen mußte. Diese Berftreuung batte auf Die Gesundheit Schillers fo mobithatig eingewirft, daß er wieder einige Efluft betam, die ihm feit zwei Tagen ganglich fehlte, und fich mit Lebhaftigfeit über dichte= rifche Plane unterhalten tonnte. Gein ganges Befen war fo angelegt, fein Rorperliches bem Beiftigen fo untergeordnet, daß ihn folche Bedanten nie verließen, und er ohne Unterlaß von allen Mufen umschwebt Much hatte er faum das leichte Rachteffen fchien. geendet, als fich aus feinem Schweigen, aus feinen aufwarts gerichteten Blicken mahrnehmen ließ, daß er über etwas Ungewohnlichem brute. Schon auf bem Bege von Mannheim bis Sandhofen und von da nach Darmftadt ließ fich bemerten, daß fein Inneres weniger mit feiner gegenwartigen Lage als mit einem neuen Entwurfe beschäftigt fen; benn er war fo fehr in fich verloren, daß ihn felbft in der mit Recht fo berühmten Bergftraße fein Reifegefahrte auf jede reigende Un= ficht aufmertfam machen mußte. Dun, zwischen vier Wanden, überließ er fich um fo behaglicher feiner Gin= bildungefraft, ale diefe jest burch nichts abgelentt murde, und er ungeftort fich bewegen oder ruben fonnte. In folden Stunden war er, wie durch einen Rrampf, gang ich fich guruckgezogen, und fur die Außenwelt gar nicht vorhanden; baber auch fein Freund ihn burch nichts beunruhigte, sondern mit einer Urt beiliger Scheu fich fo ftill als möglich verhielt. Der nachfte Bormittag wurde dagu verwendet, um die in der Beichichte Deutschlands fo merkwurdige Stadt etwas forgfaltiger als gestern geschehen tonnte, ju besehen, und auch einige Buchladen ju besuchen. In dem erften derfelben erkundigte fich Schiller, ob das berüchtigte Schauspiel die Rauber guten Absat finde, und mas das Publicum darüber urtheile? Die Nachricht über das Erfte fiel fo gunftig aus, und die Meinung der großen Welt murde fo außerordentlich schmeichelhaft geschildert, daß der Mutor fich überraschen ließ, und ungeachtet er als Doctor Ritter vorgestellt worden, dem Buchhandler nicht verbergen fonnte, daß Er, der gegenwartig das Bergnugen habe mit ihm ju fprechen, der Berfaffer davon fen. Mus den erstaunten, den Dichter meffenden Blicken des Mannes ließ fich leicht abnehmen, wie unglaublich es ihm vorfommen muffe, daß der fo fanft und freundlich aussehende Jungling fo etwas gefdrieben haben tonne? Indeg verbara er seine Zweifel, indem er durch mancherlei Bendungen das vorhin ausgesprochene Urtheil, welches man so ziemlich als das allgemeine annehmen fonnte, wie-Fur Schiller war jedoch diefer Auftritt febr derholte. erheiternd; benn in einem folchen Buftande wie er da= male war, tonnte auf fein befummertes Gemuth nichts

so angenehmen Eindruck haben, als die Anerkennung seines Talentes, und die Gewißheit der Wirkung, von der alle seine Leser ergriffen worden.

Bu Saus angelangt, überließ sich Schiller aufs neue feinen dichterischen Eingebungen, und brachte den Nachmittag und Abend im Auf- und Niedergehen, oder im Schreiben einiger Zeilen hin. Zum Sprechen geslangte er erst nach dem Abendessen, wo er dann auch seinem Gefährten erklärte, was für eine Arbeit ihn jeht beschäftige.

Da man allgemein glaubt, daß bei dem Empfangen und an das Lichtbringen der Geisteskinder, gute oder schlichen Umstände eben so vielen Sinfluß wie bei den leiblichen dußern, so sey dem Leser schon jest vertraut, daß Schiller seit der Abreise von Mannheim mit der Idee umging, ein bürgerliches Trauerspiel zu dichten, und er schon so weit im Plan desselben vorgeruckt war, daß die Hauptmomente hell und bestimmt vor seinem Geiste standen.

Dieses Trauerspiel, das wir jest unter dem Nammen Rabale und Liebe kennen, welches aber urssprünglich Louise Millerin hatte benannt werden sollen, wollte er mehr als einen Versuch unternehmen, ob er sich auch in die bürgerliche Sphäre herablassen könne, als daß er sich öfters oder gar für immer dieser Gattung hatte widmen wollen. Er dachte so eifrig darüber nach, daß in den nächsten vierzehn Tagen schon ein bedeutender Theil der Auftritte niedergeschriesben war.

Am nachsten Morgen fragten die Reisenden auf der Post nach, ob teine Briefe für sie angelangt wären? Aber der Gang war fruchtlos, und da die Witterung trübe und regnerisch war, so mußte die Zuslucht wieder zur Stube genommen worden. Am Nachmittag wurde auf der Post noch einmal angefragt, aber eben so vergeblich wie in der Frühe.

Diese Berfpatung beutete G. um fo mehr als ein gutes Zeichen, indem der angesuchte Betrag, entweder durch Bechfel oder durch den Doftmagen übermacht werden muffe, mas dann nothwendig einige Tage mehr erfordern konne, als ein bloßer Brief. Er mar feiner Sache fo gewiß, daß er Schillern ersuchte, ihm feine in Mannheim jurudgelaffenen Gachen nach Frankfurt ju Schicken, weil er dann, fo wie die Bulfe von Baron Dalberg eintreffe, feine Mutter ersuchen wolle, ihm, außer dem, mas er jest ichon befige, noch mehr gu fenden, damit er von bier aus die Reife nach Samburg fortfegen tonne. Ochiller fagte diefes fehr gern gu, und versprach noch weiter, ihm auch von Meier, fo wie von feinen andern Freunden Empfehlungsbriefe gu verschaffen, indem ein junger Tontunftler nie ju viele Bekanntichaften haben tonne. Diese Soffnungen, die von beiden Seiten noch durch viele Buthaten verschonert wurden, erheiterten den durch eine beffere Bitterung begunftigten Spagiergang, und ftorten auch Abende die Phantafie des Dichters fo wenig, daß er fich derfelben, im Zimmer auf= und abgehend, mehrere Stunden gang ruhig überließ.

Den nachsten Morgen gingen die Reisenden ichon um 9 Uhr aus, um die vielleicht in der Dacht an fie eingelaufenen Briefe abzuholen, die auch ju ihrer großen Freude wirtlich eingetroffen waren. Gie eilten fo fchnell ale moglich nach Saus, um den Inhalt ber: felben ungeftort besprechen zu tonnen, und waren faum an der Thure ihrer Bohnung, als Ochiller ichon bas an Dr. Mitter überichriebene Paquet erbrochen hatte. Er fand mehrere Briefe von feinen Freunden in Stuttgart, die fehr vieles über das außerordentliche Auffeben meldeten, das fein Berfdwinden veranlagt habe, ihm die größte Borficht wegen feines Aufenthalts anriethen, aber doch nicht das Mindefte aussprachen, woraus fich auf feindselige Absichten des Berzogs hatte ichließen laffen. Alle diefe Briefe murden gemeinschaftlich ge= lefen, weil ihr Inhalt beide betraf, und allerdings geeignet war, fie einzuschüchtern. Allein da fie in Sachsenhaufen geborgen waren, fo beruhigten fie fich um fo leichter, da fie in dem Odreiben des herrn Meier der angenehmften Nachricht entgegen faben. Schiller las diefes fur fich allein, und bliefte bann gedankenvoll durch bas Fenfter, welches die Aussicht auf die Mainbrucke hatte. Er fprach lange fein Bort, und es ließ fich nur aus feinen verdufterten Mugen, aus der veranderten Gefichtefarbe ichließen, daß herr Meier nichts Erfreuliches gemeldet habe. Dur nach und nach fam es jur Sprache: daß Baron Dal= berg feinen Borfduß leifte, weil Fiesco in die: fer Geftalt fur das Theater nicht brauchbar fen; daß

- die Umarbeitung erft geschehen senn muffe, bevor er fich weiter erklären konne.

Diese niederschlagende Nachricht mußte dem edlen Jungling um so unerwarteter seyn, je mehr er durch die ihm von Baron Dalberg bezeugte Theilnahme, ju seiner Bitte und zur hoffnung, daß sie erfüllt wurde, berechtigt war. Um meisten mußte aber sein Sprgeiz dadurch beleidigt seyn, daß er seine traurige Lage ganz unnügerweise enthüllt, und sich durch deren Darstellung der Willfur desjenigen preisgegeben, von dem er mit Recht Unterstüßung erwartete.

Benige junge Danner wurden fich in gleichen Umftanden mit Dafigfeit und Anftand über eine folche Berfagung ausgesprochen haben. Schiller aber bewies auch hierin fein reines, hohes Gemuth; denn er ließ nicht die geringste Rlage horen; fein hartes oder heftiges Bort tam über feine Lippen, ja nicht einmal eines Sadels murdigte er die erhaltene Untwort, so wenig er sich auch vor feinem jungeren Freunde hatte icheuen durfen, feinen Unmuth auszulaffen. Er fann alfobald nur darauf, wie er dennoch zu feinem Swed gelangen tonne, oder was zuerft gethan werden muffe? Da die Soffnung geblieben mar, daß, wenn Riesco für das Theater brauchbar eingerichtet fen, berfelbe angenommen und bezahlt wurde, oder, wenn dies fes auch nicht der Fall mare, doch das Stud in Drud gegeben, und dafur etwas eingenommen werden tonne, fo befchloß er in die Gegend von Mannheim ju geben, meil es dort mobifeiler als in Frankfurt ju leben fen,

und auch um ben herren Schwan und Meier nahe zu feyn, damit, wenn es auf die tiefste Stufe des Mangels kommen sollte, von diesen einige Husse erwartet werden konne. Er ware sogleich dahin aufgebrochen, allein man war noch an Frankfurt gebannt, denn bei jedem Griff in den Beutel war schon sein Boden erreicht, und die durch S. von seiner Mutter erbetene Beihulfe war noch nicht angelangt. Die diese eintresse, mußte man hier aushalten, und um gegen die Möglichkeit, daß sie spat ankame, oder vielleicht gar ausbliebe, doch einigermaßen gedeckt zu sepn, entschloß sich Schiller ein ziemlich langes Gedicht, Teusfel Amor betitelt, an einen Buchhändler zu verstausen.

Diefes Gebicht, von dem fich der Verfaffer diefes nur noch folgender zwei Verfe:

"Guper Amor verweile "Im melobifden Flug"

mit Zuverlässigkeit erinnert, war eines der vollkommensten, die Schiller bisher gemacht, und an schönen Bildern, Ausdruck und Harmonie der Sprache, so hinreißend, daß er felbst — was bei seinen ansdern Arbeiten nicht oft eintraf — ganz damit zufrieden schien, und seinen jungen Freund mehrmals durch desen Borlesung erfreute. Leider ging es in den nächsten vier Wochen (wie der Lefer später erfahren wird) mit noch andern Sachen, wahrscheinlich durch die Zersstreuung des Dichters selbst, in Verlust, indem sich in der von ihm herausgegebenen Sammtung seiner Ge-

dichte teine Spur davon findet, und das meifte davon der Bekanntmachung fast murdiger gewesen ware, als einige Stucke aus seiner frühern Zeit.

Bon dem Buchhandler fam Schiller aber gang mißmuthig wieder juruck, indem er funf und zwanzig Gulden dafir verlangte, jener jedoch nur achtiebn geben wollte. Go benothigt er aber auch diefer fleinen Summe war, fonnte er es doch nicht über fich gemin: nen, diefe Arbeit unter bem einmal ausgesprochenen Preife wegzugeben, und zwar fowohl aus herzlicher Berachtung gegen alle Rnickerei, als auch, weil er ben Berth des Gedichtes felbft nicht gering achtete. End= lich, nachdem der Reichthum ber geangftigten Freunde ichon in fleine Ocheidemunge fich umgewandelt batte, tamen den nachften Lag auf dem Doftmagen die beicheidenen dreißig Gulben fur G. an, der auch, ohne das geringfte Bedenten, fur jest feinen Plan nach Samburg aufgab, und bei Ochillern blieb, um ihn nad feinem neuen Hufenthaltsorte gu begleiten. Diefer ichrieb noch am namlichen Abend an Berrn Meier, daß er den nachsten Bormittag nach Maing abgehen, am folgenden Abend in Borms eintreffen werde, wo er auf der Poft Dadhricht erwarte, wohin er fich ju begeben habe, um ihn ju fprechen, und den Ort ju beftimmen, in welchem er fein Trauerfpiel rubig umarbeiten tonne. Gleich den andern Morgen begaben fich die Reifenden auf das von Frankfurt nach Maing täglich abgehende Marktichiff, mit welchem fie bes Nachmittags bei guter Beit in lettbenannter Stadt

anlangten, dort fogleich in einem Gafthofe das Benige, mas fie bei fich hatten, ablegten, und noch ausgingen, um den Dom und die Stadt zu besichtigen.

Um nächsten Tage verließen sie Mainz sehr fruh, wo sie, die Favorite vorbei, den herrlichen Anblick des Zusammentreffens vom Rhein= und Mainstrome bei der schönsten Morgenbeleuchtung genossen, und den acht deutschen Sigensinn bewunderten, mit welchem beide Sewässer ihre Abneigung zur Vereinigung durch den scharfen Abschnitt ihrer bläulichen und gelben Farben bezeichneten.

Da man auf den Abend in Worms eintreffen wollte, so mußten die Banderer als ungeübte Fußgansger sich ziemlich anstrengen, um den neun Stunden langen Weg zurück zu legen. Als noch am Vormittag Nierenstein erreicht wurde, konnten beide der Versschung nicht widerstehen, sich an dem in der Gesgend wachsenden Wein, den sie nur aus den Lobeserhebungen der Dichter kannten, zu stärken, welches besonders Schiller, der von Mainz bis hieher nur wenige Worte gesprochen, sehr zu bedürfen schien. Sie traten in das zunächst am Rhein gelegene Wirthshaus, und erhielten dort durch Bitten und Vorstellungen einen Schop pen oder ein Viertelmaß von dem besten ältesten Weine, der sich im Keller fand, und der mit einem kleinen Thaler bezahlt werden mußte.

Alls Michtenner edler Beine ichien es ihnen, daß bei diesem Getrant, wie bei vielen berühmten Gegenständen, der Ruf großer fen, als die Sache verdiene.

Aber als fie ins Freie gelangten, als die Ruge fich leichter hoben, der Ginn munterer wurde, die Bufunft ihre duftere Bulle etwas luftete, und man ihr mit mehr Muth als bisher entgegen zu treten wagte, alaubten fie einen mahren Bergenstrofter in ibm entdeckt ju haben, und liegen dem edlen Weine volle Gerechtigkeit angedeihen. Diefer angenehme Buftand erftrecfte fich aber taum über drei Stunden; denn fo fest auch der Bille war, fo febr die Rothwendigfeit aur Gile antrieb, fo fonnte Schiller doch das anftren: gende Gehen faum bis in die Mitte des nachmittags aushalten; was aber vorzüglich daber tommen mochte, weil er immer in Bedanten verloren mar, und nichts fo febr ermudet als tiefes Dachdenten, wenn ber Rorper in Bewegung ift. Man entschloß fich baber eine Station weit ju fahren, wodurch es allein moglich war, daß Worms um neun Uhr Rachts erreicht murde.

Am andern Morgen fand Schiller auf der Poft einen Brief des Herrn Meier, worin dieser die Nachricht gab, daß er diesen Nachmittag mit seiner Frau in Oggersheim, in dem Gasthause zum Viehhof genannt, eintressen wolle, wo er ihn zu sehen hoffe, um weitere Abrede mit ihm nehmen zu können. Die Reisenden begaben sich um so ruhiger auf den Weg, als sie hoffen dursten, daß endlich aller Ungewisseit ein Ende seyn würde, und trasen zur gesehten Zeit in Oggersheim ein, wo sie auch schon Herrn und Madame Weier nebst zwei Verehrern des Dichters vorfanden.

Fur Beren Meier mar es eine unangenehme, laftige Mufgabe bem jungen Manne, den er als Dichter und Menfchen gleich hoch achtete, die Unfichten des Baron Dalberg über Riesco, und warum er fich in feinen Borfchuß einlaffen tonne, auseinander zu fegen. Er mufite jedoch feinen Musbrucken eine folche Benbung ju geben, daß fie teinen der beiden Gegenstande hart berührten, fondern alles so gelind als naturlich dar-Auch gab er bie Berficherung, baß Fiesco stellten. unbezweifelt angenommen werde, fobald er um meh= rere Scenen abgefürgt, und der funfte Act gang beenbigt fey. Schiller benahm fich auch bei diefer Bele= genheit mahrhaft edel, und weit über das Gewöhnliche erhaben; benn fo fehr ihm, aus oben berührten Ruckfichten, baran gelegen fenn mußte ben Preis feines Studes ich on jest ju haben, fo febr er auch fein, in den Baron Dalberg gefehtes Bertrauen nur burch Musfluchte erwiedert fand, fo fprach er doch fein Wort, das irgend eine Art von Empfindlichkeit über die vereitelte Boffnung batte errathen laffen, ober ale Biberlegung der über Riesco gemachten Bemerkungen hatte ausgelegt werden tonnen. Mit der freundlichen, mann= lichen Art, die im Umgang ihm gang gewöhnlich war, feitete er bas Gefprach barauf bin, ben Ort ju beftimmen, wo er fich einige Bochen, als fo lange bie Umarbeitung wohl dauern werde, ruhig und ohne Befahr aufhalten tonne. Hus vielen Urfachen wurde es am beften befunden, wenn er hier in Oggersheim bleibe. Diefes fey nur eine tleine Stunde von Mann:

heim entfernt, er könne, so oft er es nothig finde, bes Abends in die Stadt kommen, und ware in ber Rahe seiner Bekannten und Freunde wenigstens nicht gang ohne Hulfe, wenn sich etwas Widriges ereignen sollte.

Da die von Madame Deier den Reifenden ein= gehandigten Briefe aus Stuttgart noch immer bon Gefahr der Auslieferung fprachen, und die möglichfte Berborgenheit empfahlen, jo murde der Name Rit= ter, den Schiller bisher geführt, in Doctor Schmidt umgewandelt, und er von den Anwesenden, in Begenwart des herbeigerufenen Birthes, alfogleich mit Diesem Titel angeredet. Much hier murbe ber Betrag für Roft und Wohnung auf den Tag bedungen, und Madame Meier ersucht, die in Mannheim gebliebe= nen Coffer und das Clavier den Reisenden übermachen ju wollen. Der eintretende Abend ichied die Gefell= Die Freunde, nun wieder gang auf fich ein= geschränkt, begaben fich auf bas ihnen angewiesene Bimmer , wo fie aber nur ein einziges Bett vorfanden, mit bem fie fich begnugen mußten.

Da man die täglichen Koften des Aufenthaltes wußte, so ließ sich leicht berechnen, daß die Baarsschaft auf hochstens drei Wochen ausreichen könne, in welcher Zeit Schiller seine Arbeit zu beendigen hoffte. Allein es ließsich leicht voraussehen, daß dieses nicht der Fall seyn wurde, indem er viel zu sehr mit seinem neuen Tranerspiel beschäftigt war, und schon am ersten Abend in Oggersheim den Plan desselben aufs

jugeichnen anfing. Gleich bei bem Entwurf beffelben hatte er fich vorgenommen, die vortommenden Charaftere ben eigensten Derfonlichkeiten ber Mitglieder von der Mannheimer Buhne jo anzupaffen, daß jedes nicht nur in feinem gewöhnlichen Rollenfache fich bewegen, sondern auch gang fo, wie im wirklichen Leben zeigen tonne. Im voraus ichon ergobte er fich oft baran, wie herr Beil den Musitus Miller, fo recht naiv brollig barftellen werde, und welche Wirkung folche tomifche Auftritte gegen die barauf folgenden tragifchen auf die Bufchauer machen mußten. Da er bie Berte Chatespeare's nur gelefen, aber teines feiner Stude hatte auffuhren feben, jo tonnte er auch noch nicht aus der Erfahrung wiffen, wie viele Runft von Geiten bes Darftellers daju gebore, um folden Contraften bas Scharfe, das Grelle ju benehmen, und wie tlein die Angahl berer im Dublicum ift, welche Die große Ginficht des Dichters, oder die Gelbitver= laugnung des Schaufpielers ju murdigen verfteben.

Er war so eifrig beschäftigt alles das niederzusschreiben, was er bis jest darüber in Gedanken entsworfen hatte, daß er während ganzer acht Tage nur auf Minuten das Zimmer verließ. Die langen Herbstsabende wußte er für sein Nachdenken auf eine Art zu benüßen, die demselben eben so förderlich, als für ihn angenehm war. Denn schon in Stuttgart ließ sich immer wahrnehmen, daß er durch Anhören trauriger oder lebhafter Musik außer sich selbst versest wurde, und daß es nichts weniger als viele Kunst erforderte,

durch passendes Spiel auf dem Clavier, alle Affecte in ihm aufzureizen. Nun mit einer Arbeit beschäftigt, welche das Gefühl auf die schwerzhafteste Art erschütztern sollte, konnte ihm nichts erwünschter seyn, als in seiner Bohnung das Mittel zu besißen, das seine Begeisterung unterhalten, oder das Zuströmen von Gedanken erleichtern könne.

Er machte daher meistens schon bei dem Mittagstische mit der bescheidensten Zutraulichkeit die Frage an S.: "Werden Sie nicht heute Abend wieder Clavier spielen?"— Wenn nun die Dammerung eintrat, wurde sein Wunsch erfüllt, während dem er im Zimmer, das oft bloß durch das Mondlicht beleuchtet war, mehrere Stunden auf = und abging, und nicht selten in unversnehmliche, begeisterte Laute ausbrach.

Auf diese Art verstoffen einige Bochen bis er dazu gelangte, über die bei Fiesco zu treffenden Verandezungen mit einigem Ernste nachzudenken; denn so lang er sich von den Hauptsachen seiner neuen Arbeit nicht loswinden konnte, so lange diese nicht entschieden vor ihm lagen, so lang er die Anzahl der vorkommenden Personen, und wie sie verwendet werden sollten, nicht bestimmt hatte, war auch keine innere Rube möglich.

Erst nachdem er hierüber in Gewisheit war, konnte er die Anordnungen in dem frühern Trauerspiel bezginnen, wobei er aber dennoch den Ausgang desselben vorläufig unentschieden lassen mußte. Daß dieser Auszang nicht so seyn durfe, wie er durch die Geschichte angegeben wird, wo ihn ein unglücklicher Zus

fall herbeiführt, blieb für immer ausgemacht. Daß er tragisch, baß er der Burde des Ganzen angemessen sepn musse, war eben so unzweiselhaft. Nur blieb die schwierige Frage zu lösen, wie, burch wen, oder auf welche Art das Ende herbeizuführen sep? Schiller konnte hierüber so wenig mit sich einig werzben, daß er sich vornahm, alles Frühere vorher auszuarbeiten, die Katastrophe durch nichts errathen zu lassen, und obige Zweisel, erst wenn das Uebrige fertig ware, zulest zu entscheiden.

Beinahe ein Monat war verstoffen, und Fiesco noch immer nicht vollendet; ja ware der Dichter nicht gezwungen gewesen, Alles zu versuchen, um sich aus seiner Verlegenheit zu retten, so ware dieses Stuck sicher erst dann umgearbeitet worden, wenn er das bürgerliche Tranerspiel ganz fertig vor sich gesehen hatte.

Nur diejenigen, welche nicht selbst Kahigkeit zu Arbeiten haben, wobei Begeisterung und Einbildungsstraft beinahe ausschließend thätig seyn mussen, können diese Unentschlossenheit, diese Zögerungen Schillers eines Tadels wurdig finden. Zu Werken des ruhigen Berstandes, der kalten Neberlegung läst sich der Geist leichter beherrschen, sogar öfters nöthigen; da im Gezgentheil Dichter oder Kunstler auf den Augenblick warzten mussen, wo ihnen die Muse erscheint, und diese, so freigebig sie auch gegen ihre Lieblinge ist, sich doch alsobald mit Sprödigkeit wegwendet, wenn die darzgebotenen Gaben nicht augenblicklich erhascht werden. Aus diesen Gründen lassen sich bei einem Jüngling,

beffen Trieb zur Dichtung so vorherrschend ist, daß alle übrigen Eigenschaften bloß die sem zu dienen bestimmt sind, Ideen, die sein Inneres aufgeregt haben, so wenig abwehren, daß, wenn er es auch versuchen wollte, sie doch immerdar den Hintergrund seiner Gesdanken bilden wurden, und er nicht früher zur Ruhe gelangen könnte, bis er nicht wenigstens die Zeichnung entworfen hätte.

Daß Schiller unter diesen Hochbegunstigten Apollo's einer der vorzüglichsten war, dafür spricht jede Zeile, die er niederschrieb. Aber auch ungerechnet die Berhinderungen, welche ihm sein eigenes Talent in den Weg brachten, konnte die Ursache, wegen welcher er den Fiesco gerade jeht beendigen mußte, für ihn nichts weniger als erfreulich seyn. Denn so hoch er die Gaben des Himmels achtete, so gleichgültig war er gegen diejenigen, welche die Erde bietet, und es war gewiß nicht ermunternd, zur Erwerbung der letzteren sich gezwungen zu wissen. Der Aufenthalt in Oggersheim war in dem seuchten, trüben Octoberzmonat gleichfalls nicht erheiternd.

Mochten auch die nach Mannheim und Frankensthal führenden Pappelalleen anfangs recht hubsch aussehen, so fand man doch bald, daß sie nur darum ansgepstanzt seven, um die flache, kahle, sandige Gegend zu verbergen; daher waren die Reisenden um so früher an der mageren Aussicht gesättigt, als sie von zurter Jugend an an die üppigen Umgebungen von Ludwigsburg und Stuttgart gewöhnt waren, wo, bes

fonders bei letterer Stadt, überall Gebirge bas Aug erfreuen, oder schon die erften Schritte aus ben Stadthoren in Garten oder gut gepflegte Beinberge führen.

Im Saufe felbft war der Wirth von rauber, barter Gemutheart, welche feine Frau und Tochter, die fehr fanft und freundlich maren, ofters auf die heftigste Art empfinden mußten. Dur der Raufmann des Orts mar ein Mann, mit dem fich über mancherlei Begen= ftande fprechen ließ, da er ein fehr großer Freund von Buchern, und, ju feinem nicht geringen Rachtheil, ein mahrhaft ausübender Philosoph mar. Schiller mit Meier oder Beren Schwan fich unterreden, fo konnte er nur um die Zeit der Dammerung in die Stadt geben, wo er dann über Racht bleiben mußte, und erft bei Unbruch des Tages jurucktehren tonnte. G. war, was diefen Umftand betraf, viel freier, weil er für fich teine Gefahr befürchten ju durfen glaubte. Er war manchen halben Tag dafelbft, um Befannt: Schaften angutnupfen, die ihm in der Folge fehr nutlich murben.

Der October nahte sich seinem Ende, und mit diesem auch die Baarschaft, welche beide mit hieher gebracht hatten. Es blieb tein anderes Mittel, als daß S. noch einmal nach Hause schrieb und seine Mutter bat ihm den Rest des ihm nach Hamburg bestimmten Reisegeldes hieher zu schiefen, indem er wahrscheinlich genothigt senn werde in Mannheim zu bleiben, wenn

fich das Schicksat Schillers nicht so vollständig verbefe fere, als beide erwarteten.

Endlich war in den erften Tagen des Novembers das Trauerspiel Riesco für das Theater umgearbeitet, und ihm der Schluf gegeben worden, welcher der Beschichte, der Bahrscheinlichteit am angemeffenften schien. Man darf glauben, daß die letten Scenen dem Dichter weit mehr Nachdenken fofteten, als das gange übrige Stuck, und daß er den begangenen Fehler, die Urt des Schluffes nicht genau vorher bestimmt zu haben, mit großer Dube gut ju maden fuchen mußte. Aber in welchen unruhigen Umftanden befand fich der ungluckliche Jungling, als er dieses Trauerspiel entwarf! Und wie war die jegige Zeit beschaffen, in welcher er ein Bert ausführen follte, zu dem die ruhigfte, beiterfte Stimmung erfordert wird, die durch feine Bedruckung des taglichen Lebens, feine Beangftigung wegen der Butunft geftort werden darf, wenn die 21rbeit jur Bolltommenheit gebracht werden foll! Geine lebhafte, tubne Phantafie, fouft immer gewöhnt fich mit den Schwingen des Udlers in den bochften Regionen ju wiegen, wie fart war diefe von der traurigen Begenwart niedergehalten! mit welchen fchweren bleier= nen Gewichten ju dem Gemeinen, Diedrigen bes Lebens herab gezogen! - In den verfloffenen neun Jahren durfte er feinem leidenschaftlichen Sang gur Dichtfunft nur verftoblenerweise einige Minuten, hochstens Stunden opfern; denn er mußte Studien treiben und Geschafte verrichten, die mit feinen Deis

gungen, feinem mit poetifchen Bilbern über fullten Beift in dem harteften Biberfpruch fanden; und es gehorten fo reiche Unlagen wie er befaß bagu, um über die vielen stets sich erneuernden Rampfe nicht in Bahnfinn ju verfallen, fo wie fein weiches, gartes Bemuth, um fich allen Unforderungen ju fugen. Ohne eigene Erfahrung hatte er in fpaterer Zeit feinen poetifchen Lebenslauf in der herrlichen Dichtung "Degafus im Joche" unmöglich fo getren darftellen, fo naturlich geichnen tonnen, daß berjenige, der mit feinen Berhalt= niffen vertraut mar, recht mohl die Borfalle deuten tann, auf die es fich bezieht. Laft uns den Dichter wegen der Mangel, die fich in Fiesco, in Cabale und Liebe finden, nicht tadeln; vielmehr verdient es die hochfte Bewunderung, daß er bei den ungunftigften außern Umftanden die Rrafte feines Salentes noch fo weit bemeiftern fonnte, um zwei Berte zu liefern, denen, um ihrer vielen und großen Ochonheiten millen, die spate Nachwelt noch ihre Achtung nicht ver= fagen wird.

Mit weit mehr Ruhe und Zufriedenheit als früher begab sich Schiller nach der Stadt, um herrn Meier das fertige und ins Reine geschriebene Manuscript einzuhändigen. Da er alles geleistet, was der Gegenstand zuließ, oder von dem er hoffen konnte, daß es den Bunschen des Baron Dalberg so wie zugleich den Forderungen der Bühne angemessen sey, so glaubte er auch, daß seine Bedrängnisse bald beendigt seyn würzden, und er das Leben auf einige Zeit mit frohem

Muthe werde genießen konnen. Es verging jedoch eine ganze Woche, ohne daß der Dichter eine Antwort erhielt, die ihm doch auf die nächsten Tage zugesagt worden. Um der Ungewißheit ein Ende zu machen, entschloß er sich an Varon Dalberg zu schreiben, und sich noch einmal zu herrn Meier zu begeben, um eine Auskunft über das, was er erwarten konne, zu ershalten.

Es war gegen die Mitte Movembers, als Schiller und G. des Abends bei Beren Deier eintraten, und diefen nebst feiner Gattin in großter Befturgung fanden, weil taum vor einer Stunde ein murtembergi= Scher Officier bei ihnen gewesen fen, ber fich angele= gentlich nach Schillern erfundigt habe. Berr Deier hatte nichts gewiffer vermuthet, als daß diefer Officier den Anftrag habe, Schillern ju verhaften, und demaufolge betheuert, daß er nicht wiffe, wo diefer fich gegenwartig befinde. Babrend Diefer Ertlarung flin= gelte die Sausthur, und man wußte in der Gile nichts Befferes ju thun, ale Odiller mit G. in einem Cabinet, das eine Tapetenthure hatte, zu verbergen. Der Gintretende war ein Befannter vom Saufe, der gleichfalls voll Bestürzung aussagte: er habe den Of= ficier auf dem Raffeehause gesprochen, der nicht nur bei ihm, fondern auch bei mehrern Unwesenden fehr forgfaltig nach Schillern gefragt habe; allein, er feinerfeits hatte verfichert, daß der Aufenthalt deffelben iebt gang unbefannt mare, indem er fchon vor zwei Monaten nach Sachsen abgereif't fey. Die Gefluch=

teten kamen aus ihrem Versteck hervor, um die Uniforms-Aussichläge und das Personliche des Officiers zu erforschen, weil es vielleicht auch einer von den Bestannten Schillers seyn konnte; allein die Angaben über alles waren so abweichend, daß man unmöglich auf eine bestimmte Person rathen konnte. Noch einigemal wiederholte sich dieselbe Scene durch neu Ankommende, die mit den Andern voller Aengstlichkeit um die beiden Freunde waren, weil diese mit Sicherheit weder in der Stadt übernachten, noch auch nach Oggersheim zurückgehen konnten.

Bie aber der feine, gewandte Ginn des garteren Geschlechtes allezeit noch Auswege findet, um Berlegenheiten zu entwirren, wenn die Manner - immer gewohnt nur ftarte Mittel anzuwenden - nicht mehr Rath zu schaffen wiffen; so murde auch jest von einem Schonen Munde gang unerwartet bas Mittel gur Rettung ausgesprochen. Dadame Curioni (mit Danf fen heute noch ihr Dame genannt) erbot fich, Schillern und G. in dem Palais des Pringen von Baden, über welches fie Aufficht und Bollmacht hatte, nicht nur für heute, sondern so lange ju verbergen, ale noch eine Berfolgung ju befürchten ware. Diefes mit ber anmuthigsten Gute gemachte Unerbieten, murde mit um jo lebhafterer Erfenntlichfeit aufgenommen, da man dafelbft am leichteften unerfannt feyn fonnte, und' fich auch niemand, in der Absicht um jemand zu verhaften, in diefes Dalais hatte magen durfen. Muf der Stelle murden die nothigen Unftalten gur Aufnahme

der verfolgt Geglaubten getroffen, und sie dann sogleich bahin geleitet. Herr Meier hatte versprochen, am nachsten Morgen jum ersten Secretar des Ministers Grafen von Oberndorf ju gehen, um diesen, da er ihn sehr gut tenne, ju fragen, ob der Officier in Aufeträgen an das Gouvernement hier gewesen sev?

Das Zimmer, welches den beiden Freunden als Buflucht angewiesen worden, war fehr schon und geschmackvoll, mit Mothwendigem fo wie Ueberfluffigem ausgestattet. Unter den gablreichen Rupferftichen, mit denen die Bande behangen waren, befanden fich auch die zwolf Schlachten Alexanders, von Lebrun, welche den Betrachtenden bis fpat in die Nacht die angenehmfte Unterhaltung gemährten. Gegen gehn Uhr des andern Morgens magte fich C. aus dem Palais, um fich ju herrn Meier zu begeben, und zu vernehmen, ob etwas ju befürchten fen? Diefen aber hatten feine eigenen Sorgen ichon in aller Frube ju dem Secretar des Di= nifters getrieben, von dem er die Berficherung erhielt, daß der Officier teine Auftrage an Graf Oberndorf gehabt, und fich auch aus dem Deldgettel des Baftwirthe ergebe, daß er ichon geftern Abend um fieben Uhr abgereif't fen. Dach einigen furgen Besuchen begab fich C. fogleich ju Schillern, um ihm diese bernhigende Runde ju überbringen, und ihn aus feinem ichonen Gefangniß zu befreien, welches er auch fogleich verließ, um fich ju Beren Deier zu verfügen.

Hier wurde nun die unsichere Lage des Dichters umständlich besprochen, welche der unnügen Ungst von Schiller's Flucht von Stuttgart. gestern ungeachtet, eben so gefährlich für ihn felbst, als für jeden, der Untheil an ihm nahm, beunrubigend ichien. Schiller mußte jugeben, daß er fur jeht nicht in Mannheim verweilen tonne, so willtommen es ihm auch gewesen ware, fur das Theater wirksam ju fenn, und jugleich durch Unschauung der aufgeführten Stude feine Ginficht in das Mechanische der Buhne ju erweitern. Daher wurde mit allgemeiner Buftimmung feiner Freunde von ihm beschloffen, daß, sobald die Unnahme feines Riesco entschieden fen, er fich fogleich nach Sachsen begeben wolle. Daß er, aller etwa anzustellenden Nachforschungen ungeachtet, daselbst einen sichern, von allen Gorgen befreiten Aufenthalt finden tonne, dafür hatte er glücklicherweise ichon in Stuttgart Unftalten getroffen. Frau von Bolgogen, die ihn fehr hoch achtete, und deren Sohne mit ihm jugleich in der Atademie erzogen worden, hatte ihm, als er ihr nach feinem Arreft den Borfat von Stuttgart entfliehen ju wollen vertraute, feierlich jugefagt, ibn auf ihrem in der Rabe von Meiningen liegenden Gute - Bauerbach - fo lange wohnen und mit allem Mothigen versehen zu laffen, als er von dem Berjog eine Berfolgung ju befürchten habe. Diefes, in einer guten Stunde erhaltene Berfprechen wollte jest Schiller benuten, und fcbrieb fogleich an diefe Dame nach Stuttgart, wo fie fich aufhielt, um die nothigen Bollmachten, damit er in Bauerbach aufgenommen werde.

Gegen Ende Novembers erfolgte endlich die Ent:

scheidung des Varon Dalberg über Fiesco, welche ganz furz besagte: "Daß dieses Trauerspiel auch in der vorliegenden Umarbeitung nicht brauchsbar sey, folglich dasselbe auch nicht angenommen, oder etwas dafür vergütet wers den könne."

Co gerschmetternd fur Schiller ein Ausspruch fenn mußte, der die hoffnung, bas qualende, feine schönften Augenblicke verpeftende Gefpenft einer faum des Damens werthen Schuld von fich zu entfernen, auf lange Zeit gerriß - fo fehr er es auch bereute, daß er fid) burd taufchende Berfprechungen, burch ichmeichelnde, leere, glatte, hohle Borte hatte aufreigen laffen, von Stuttgart ju entflichen - fo ungewöhnlich es ibm icheinen mochte, bag man ibn gur Umarbeitung feines Stuckes verleitet, die ihm nabe an gibei Monate Zeit gefostet, all fein Geld aufgehrte, und ihn noch in neue Schulden verfeste, ohne ihn auf eine entsprechende Urt bafur zu entschädigen, ober auch nur anzugeben, worin denn die Unbrauch= barteit diefes Trauerfpiels beftehe - fo fehr biefes alles fein großmuthiges Berg gernagte, fo war er dennoch viel ju edel, viel ju ftolg, als daß er fein Gefühl für eine folde Behandlung hatte errathen Er begnügte fich gegen Beren Meier, der ihm diese abweisende Entscheidung einhandigen mußte, ju außern: er habe es fehr ju bedauern, daß er nicht icon von Frankfurt aus nach Cach= fen gereift fen.

Um jedoch den Leser zu versichern, daß die Mitzglieder des Theater-Ausschusses, denen Fiesco zur Prüsfung vorgelegt worden, die Meinung ihres Chefs nicht völlig theilten, werde schon jest das Botum eines derselben, das Schiller ein Jahr später in dem Prostocoll des Theaters fand, angeführt.

"Obwohl dieses Stuck für das Theater noch Einiges zu wünschen laffe, auch der Schluß deffelben nicht die gehörige Wirkung zu versprechen scheine, so sew dennoch die Schönheit und Wahrheit der Dichtung von so ausgezeichneter Größe, daß die Intendanz hiemit ersucht werde, dem Verfasser, als Beweis der Anerkennung seiner außerordentlichen Verdienste, eine Gratification von acht Louisdor verabsolgen zu lassen."

Unterzeichnet mar:

Sffland.

Allein Se. Excellenz Freiherr von Dalberg konnten Diefem Gutachten, das noch heute Iffland die größte Ehre bringt, ihren Beifall nicht ichenken, sondern entließen den Dichter eben so leer in Borse und hoffnung aus Mannheim, wie er vor zwei Mornaten daselbst angekommen war.

Das Rachfte, das Einzige und Leite, was nun zu thun war, unternahm Schiller fogleich, indem er zu herrn Schwan ging, und ihm Fiesco für den Druck anbot. Herr Schwan, der als Gelehrter und Buchshändler den Ruf eines vortrefflichen Mannes mit vollem Rechte genoß, übernahm dieses Stuck mit großer Be-

reitwilligkeit, und bedauerte nur, als er es durchlefen, daß er die vortreffliche Dichtung nicht hoher, als den gedruckten Bogen mit einem Louisd'or honoriren konne, da ihm durch die überall lauernden Nachdrucker kein anderer Gewinn übrig bleibe, als den er von dem ersten Berkauf ziehe.

Bas Schillern aber unter allen diefen Widermar= tigfeiten am Ochmerglichften fiel, war der Bedante, daß er feinen Freund G. in fein bofes Schickfal mit verflochten, indem diefer all das Geld, das er ju der vorgehabten Reife nach hamburg hatte verwenden follen, in der hoffnung, daß der Dichter in Mannheim reichliche Unterftugung finden muffe, aufgeopfert hatte, und nun an feinen Erfat ju denten mar. Schon im Muguft hatte G. nach Wien reifen follen, wo ihn eine Aufnahme erwartete, die ihn gwar jeder Gorge fut feine Bedurfniffe überhoben, aber in feiner Runft nicht weiter gefordert hatte. Er jog es alfo vor, feine jungen Jahre nicht mußig ju vergeuden, fondern lie= ber nach hamburg ju geben, um, wenn es auch mit den größten Entbehrungen gefchehen mußte, fich in der Musik so viel als moglich auszubilden; worin ihm auch Schiller, dem er diefe Sache ichon fruher vertraut hatte, volltommen beifimmte. Dun fonnte G. meber in ben einen noch in ben andern Ort gelangen, indem feine Mutter nicht wohlhabend genug mar, unt ihm fogleich wieder neue Sulfe gutommen ju laffen. Rach allen Meinungen Schien es das Befte zu fenn, daß er vor der hand in Mannheim bleibe, weil noch

mehrere Mitglieder der turfürfilichen Capelle dafelbft wohnten, deren Unterricht oder Beispiel er benugen fonnte, wogn die herren Odwan, Meier und feine Freunde alles beigutragen versprachen. G. ergab fich in das, was vorläufig nicht zu andern war, viel williger, ale daß er jest schon in die Stadt gieben, und Schillern noch acht bis gehn Tage in Oggersheim allein laffen follte. Allein es mußte fenn. Beide hatten fich aufgezehrt; im Gafthof war es zu theuer, und ihre Roth war ichon fo groß geworden, daß der Dichter feine Uhr verkaufen mußte, um nicht zu vieles schuldig ju bleiben. Die letten vierzehn Tage mußte man aber bennoch auf Borg leben, wo man dann auf der ichwarzen Wirthstafel recht fauberlich mit Rreide geschrieben feben konnte, mas die Berren Ochmidt und Bolf taglid verbraucht hatten.

Der arme Dichter erhielt für Fiesco gerade so viel, um besagte Kreidenstriche auslöschen zu lassen, um einige unentbehrliche Sachen für den Winter anzuschaffen, und um seine Reise bis Vauerbach ohne Furcht vor neuem Mangel bestreiten zu können. Der Antritt dieser Reise war auf den letzten November bestimmt. Da Schiller mit dem Postwagen über Franksfurt, Gelnhausen z. nach Meiningen gehen, sich aber auf der Post in Mannheim nicht zeigen wollte, so kam Hr. Meier mit ihm überein, ihn mit S. und einigen Freunden in Oggeroheim abzuholen, und von da nach Worms zu bringen, wo er dann den nächsten Tag mit dem Postwagen absahren könne.

Un dem bestimmten Tage fuhren die Freunde nach Dagersheim, wo fie Ochiller gerade beschaftigt fanden, feine wenige Bafche, feine Rleidungsftucke, ei= nige Buder und Schriften in einen großen Mantel= fact ju pacten. Bei einer Flafdje Bein, Die er reichen ließ, wurde alles besprochen, was ihn über die Butunft beruhigen, oder feine Munterteit beforbern konnte. Allein bei ihm war dief gar nicht fo nothig. als wohl bei den meiften Menschen, denen ihre Soff= nungen fehlschlagen, der Kall ift. Dur die Ermartung, die Ungewißheit einer Cache, hatte fur fein Gemuth etwas Unangenehmes, Beunruhigendes. Go wie aber einmal die Entscheidung eingetreten war, zeigte er all den Muth, den ein wackerer Mann braucht, um Berr über fich ju bleiben. Er übte was wenige Dichter thun - feine ausgesprochenen Grundfabe redlich aus, und befolgte den Borfat des Carl Moor "die Qual crlabme an mei= nem Stolze" bei Umftanden, in welchen jeden Andern die Rraft verlaffen hatte.

Von Oggersheim brach die Gesellschaft bei einer statten Kalte und tiestiegendem Schnee nach Worms auf, wo sie gerade noch zur rechten Zeit ankam, um in dem Posthause, wo sie abgestiegen waren, von einer wandernden Truppe, Ariadne auf Naros spielen zu sehen. Daß die Aufführung eben so armstich als lächertich seyn mußte, ergibt sich schon daraus, daß an dem Schiffe, welches den Theseus abzuholen erschien, zwei Kanonen gemalt waren, und

daß der Donner, durch welchen Ariadne vom Felfen geschleudert wird, mittelst eines Sackes voll Kartoffeln, die man in einen großen Zuber ausschüttete, hervorzgebracht wurde. Meier und seine Freunde fanden hier eine reiche Ernte für ihre Lust alles zu belachen und zu verspotten. Schiller aber sah mit ernstem, tiesem Blick, und so ganz in sich verloren auf das Theater, als ob er nie etwas Aehnliches gesehen hätte, oder es zum Letzenmal sehen sollte. Auch nach beenzötztem Melodram konnten die Bemerkungen der Andern ihm kaum ein Kächeln entlocken; denn man sah es ihm an, daß er nicht gerne aus der Stimmung trete, die sich seiner bemächtigt hatte.

Das Nachtessen, bei dem auch Liebfrauenmilch nicht fehlte, machten ihn jedoch etwas heiterer, so daß man endlich ganz wohlgemuth aufbrechen konnte, um nach Mannheim zurückzukehren, und dem Allen werth gewordenen Dichter das Lebewohl zu sagen. Meier und die Andern schieden sehr unbefangen und redselig.

Allein was konnten Schiller und fein Freund sich sagen? — Kein Wort kam über ihre Lippen — teine Umarmung wurde gewechselt; aber ein starter, lang dauernder Sandedruck war bedeutender als alles, was sie hatten aussprechen konnen!

Die zahlreich verflossenen Jahre konnten jedoch bei dem Freunde die wehmuthige Erinnerung an diesen Abschied nicht auslöschen; und noch heute erfüllt es ihn mit Trauer, wenn er an den Augenblick zurück-

benft, in welchem er ein mahrhaft tonigliches Berg, Deutschlands edelften Dichter, allein und im Ungluck hatte gurucklaffen muffen!

Die außerordentlich strenge Kalte, welche in den ersten Tagen des Decembers herrschte, ließ um so weniger fur den Dichter eine angenehme Reise erwarten, da er ohne schützende Rleidung, nur mit einem leichten Ueberrocke versehen, einige Tage und Nachte auf dem Postwagen zubringen mußte, dessen (damasliger) Schneckengang, selbst in einer bessern Jahreszieit, die Stunden zu Tagen ausdehnte.

Seine Freunde beklagten ihn sehr, und ihre ju spat erwachte Gutmuthigkeit erinnerte sich jest an mansches Entbehrliche, womit ihm die rauhe Witterung weniger empfindlich hatte gemacht werden konnen; und jemehr die Mittel hierzu sich fanden, um so ernstlicher wurde bedauert, daß man nicht früher daran gedacht, oder deshalb gemahnt worden.

Eben so natürlich war es auch, daß dieselben Mensichen, welchen die Versprechungen, die Schillern gesmacht worden, bekannt waren, und die ihm die Hoffsnung, daß sie erfüllt würden, ganz unbezweiselt darsstellten, jest auch ihren scharfen Tadel über seine Flucht außerten, und solche für eben so leichtsinnig als unbez greislich erklärten.

Daß er, um dem bisher erlittenen, unerträglichen 3mange zu entgehen, das Aeußerste gewagt — baß er durchaus nicht Arzt, sondern Dichter seyn wollte — baß er, um sich dem so reizend scheinenden Stande mit

ganger Rraft widmen zu tonnen, eine fehr tummerliche Befoldung aufgeben konnte, schien eben so unüberlegt, als es wenige Renntnif der Belt und ihrer Berhaltniffe anzeigte.

Man berechnete forgfältig den Reichthum beruhm= ter Aerzte, und verglich damit die Einkunfte deutscher Dichter, die, wenn sie auch den größten Ruhm sich erworben, dennoch in einer Lage waren, welche man wahrhaft armlich nennen konnte.

Auch fürchtete man, daß die Erwartungen, die Schiller durch fein erftes Schaufpiel erregt, viel ju groß maren, als daß er diefelben durch nachfolgende Berke befriedigen, oder feine Rrafte in gleicher Sohe erhalten konnte.

Der einzige, aber auch sehr warme Bertheidiger unseres Dichters war Iffland, der, den Beruf zum Schauspieler in sich fühlend, in noch jungen Jahren, bloß mit etlichen Thalern in der Tasche, und nur mit den am Leibe tragenden Kleidungsstücken versehen, seinem wohlhabenden Bater entstoh, um sich zu Ethosf zu begeben, und in dessen Schule zu bilden. Iffland allein wußte die Lage Schillers gehörig zu würdigen, indem er aus eigener Erfahrung beurtheilen konnte, wie unerträglich es ist, ein hervorstechendes, angebormes Talent unterdrücken, die herrlichsten Gaben vermodern lassen zu mussen, und nur das gemeine Alletagliche thun zu sollen, oder gar durch Zwang zu desen Zusächung angehalten zu werden. Nicht nur gab er dem muthigen Entschlusse Schillers seinen völligen

Beifall, sondern machte auch mit dem ihm reichlich zu Gebot stehenden Wiße, den Kleinmuth derer lächerlich, die es für ein Unglück halten, einige Meilen zu Fuß reisen zu müssen, oder zur gewohnten Stunde keinen wohlbesetzten Tisch zu sinden. Seine treffenden Bezmerkungen ließen die Verhältnisse des Dichters in eiznem mehr heiteren Lichte erscheinen. Vorläusig konnte man sich in so fern beruhigen, als er doch auf einige Zeit wenigstens gegen Mangel oder Verfolgungen gezsichert war.

Nur wurde nicht mit Unrecht bezweifelt, ob seine dramatischen Arbeiten in ganzlicher Abgeschiedenheit gesfördert werden könnten, oder ob sein Geist, von allem erheiternden Umgang abgeschnitten, und bei Entbehzrung der nothigen Bucher nicht in kurzer Zeit abgesstumpft wurde? Sein tiefes Gefühl, seine frische, jugendliche Kraft, ließen letzteres zwar nicht so bald befürchten; indessen vereinigten sich doch alle Bunsche dahin, daß ein glücklicher Zufall eintreten, und für ihn die gunstigsten Umstände herbeiführen möchte.

Seine Freunde waren auf die Rachrichten von feis ner Ankunft fehr gesvannt, und wurden durch nachs stehenden Brief an G. vollkommen beruhigt.

> Bauerbach, ben 8 December. 1782. Liebster Freund!

Endlich bin ich hier, glucklich und vergnügt, daß ich einmal am Ufer bin. Ich traf alles noch über meine Bunfche; teine Bedurfnisse angftigen mich mehr, tein

Querftrich von außen foll meine bichterifchen Traume, meine idealifchen Taufchungen fioren.

Das Haus meiner Bolzogen ist ein recht hubsches und artiges Gebäude, wo ich die Stadt gar nicht
vermisse. Ich habe alle Bequemtlichkeit, Kost, Bedienung, Wäsche, Feuerung, und alle diese Sachen werben von den Leuten des Dorfes auf das Bollkommenste
und Willigste besorgt. Ich kam Abends hieher —
Sie mussen wissen, daß es von Frankfurt aus 45 Stunden hieher war — zeigte meine Briefe auf, und wurde
feierlich in die Wohnung der Herrschaft abgeholt, wo
man alles aufgepußt, eingeheizt, und schon Betten
hergeschafft hatte. Gegenwärtig kann und will ich
keine Bekanntschaften machen, weil ich entsehlich viel
zu arbeiten habe. Die Ostermesse mag sich Angst darauf seyn lassen.

Schreiben Sie mir doch, wo Sie gesonnen find zu bleiben. Halten Sie sich, wenn Sie zu Mannheim bleiben, nur immer fleißig an Schwan, Meier und meine Frennde. Beffer Sie bleiben aber nicht dort, und verfolgen ihren ersten Anschlag, der mir immer der vernünftigste schien.

Was Sie thun, lieber Freund, behalten Sie diese praktische Wahrheit vor Augen, die Ihren unerfahrenen Freund nur zu viel gekostet hat: Wenn man die Wenschen braucht, so muß man ein H....t wers den, oder sich ihnen unentbehrlich machen. Eines von beiden, oder man sinkt unter.

Wenn Gie Urfache hatten nicht nach Wien ju ge-

hen, so konnte ich Ihnen allenfalls einen anderen Ausweg anrathen, der mir von mehreren Seiten bessehen, nicht gar verwerflich scheint. Sie sind jung, weit genug in Ihrer Kunst, um brauchbar zu sepn, halten Sie sich an einen Meister in einer großen Stadt, von dem Sie wissen, daß er viele Geschäfte hat, lassen Sie sich auch zu dem Handwerksmäßigen ihrer Kunst herab, machen Sie sich ihm nüßlich ,so sinden Sie erstelich Gelegenheit den Mann zu studiren, finden Brod, und wenn Sie weggehen Empfehlung. Der große Titian war Naphaels Farbenreiber. Weit gefehlt, daß ihm das schimpflich wäre, macht es seinem Namen nur desto größere Ehre.

Empfehlen Sie mich bei Schwan, Meier, Eranz, Gern, Derain, dem Stein'ichen Sause, auch auf dem Biebhof. Schreiben Sie mir, was sich von dem Officier, der mich auffuchte, bestätigt hat.

Noch etwas: bei dem neulichen schnellen Aufbruche von Oggersheim haben wir beide vergessen, die Zeche im Biehhof zu bezahlen. Ich will nicht haben, daß Sie in Schaden dabei kommen. Sie werden also, weil das Geld zu wenig beträgt, um 65 Stunden gesichiest zu werden, eine Anweisung dafür und für and dere ausgelegte Kleinigkeiten an Schwan bekommen, der mir, weil Fiesco gewiß mehr als 10 Bogen stark wird, noch Geld herauszahlen wird.

Jest muß ich eilen, das ift bereits der 5te Brief, und wenigstens noch so viel hab' ich zu schreiben.

Leben Gie recht wohl, lieber Freund, vergeffen

Sie mich nicht, und seyn Sie vollkommen versichert, daß ich thätig an Sie denken werde, sobald sich meine Aussichten verschönern, welches, wie ich hoffe, nicht lange mehr anstehen soll. Noch einmal leben Sie recht wohl. Wenn Sie mir schreiben, legen Sie den Brief bei Schwan oder Meier nieder.

Ohne Beranderung ihr aufrichtigster

Schiller.

Da wir jest unseren fo lang in angstlichen Gorgen und Ungewißheit lebenden Dichter geborgen wiffen, und, nad feinen eigenen Heußerungen, mit feinen Lieblingsarbeiten und in einer Soullenwelt lebend vermuthen durfen, fo fen es erlaubt, die Perfonen, benen er empfohlen ju fenn wunscht, dem Lefer etwas naber befannt ju machen, und mit einer furgen Erflarung vorzustellen. Die herren Schwan und Meier find ichon fruber ermabnt worden. herr Erang damale auf Roften des Bergogs von Weimar in Dann= beim, um fich bei Frantzel auf der Bioline und bei Solzbauer in der Composition auszubilden - war bei Brn. Meier Roftganger, fah alfo Schiller febr oft dafelbft, der ihn auch wegen seines biederen, obwohl fehr trockenen Charafters wohl leiden mochte. Bern der altere, war ein braver, überall brauch: barer Schauspieler, so wie ein ausgezeichnet guter Bag: Sanger. Er betrat in Mannheim zuerft die Buhne, war taglich im Meier'ichen Saufe, und murbe bann fpater auf das Theater nach Berlin berufen.

In dem kleinen Oggersheim war Herr Derain der einzige Kaufmann, welcher sich aber weit mehr mit Politik, Literatur, befonders aber mit Aufklärung des Landvolkes als mit dem Vertrieb seiner Waaren bes schäftigte.

Geinen Gifer fur das Wohl der Landleute, die bei ihm Bucker, Raffee, Gewurt oder andere entbehrliche Cachen taufen wollten, trieb er fo weit, daß er ihnen oft recht dringend vorstellte, wie schadlich diese Dinge sowohl ihnen als ihren Rindern feven, und daß fie weit kluger handeln wurden, fich an diejenigen Dittel ju halten, welche ihnen ihr Feld, Garten oder Biehftand liefern tonne. Daß folde Ermabnungen Die Raufer eher abschreckten als herbeizogen war gang naturlich. Alber herr Derain, als lediger Mann gwis ichen 40 und 50 Jahren, der ein fleines Bermogen befaß, fummerte fich um fo weniger hieruber, je feltner er durch das Geflingel feiner Ladenthur im Lefen oder in feinen Betrachtungen geftort murde. Gemuth des Mannes war aber von der edelften Urt, und eine große Bescheidenheit machte feinen Umgang außerst angenehm. Er brachte auf eine sonderbare Art in Erfahrung, wer benn eigentlich die Berren Ochmid und Wolf seven, die in seiner Mahe wohn= ten, und deren Bekanntschaft er ichon lange gewünscht hatte.

Es wurden namlich bei der ganglichen Abanderung des Biesco die fruber gefchriebenen Scenen gar nicht mehr beachtet, sondern wie jedes unnuge Papier be-

Mit biefen, fo wie mit vielen Blattern, hanbelt. worauf die Entwurfe ju Louise Millerin verzeichnet waren, wurde nun nichts weniger als schonend verfahren, mas bann die Belegenheit gab, bag die Frau Birthin - die mit einer febr großen Reigung jum Lefen eben fo viele Neugier für alles Gefdriebene verband - diese Blatter, deren Sprache ihr gang neu und ungewohnlich ichien, sammelte, und folche ju Brn. Dergin brachte, welchen fie oftere fprach, um ihm ihre hauslichen Leiden ju flagen, oder burch ein geliehenes Buch fich Eroft und Bergeffenheit ju verichaffen. Diefer zeigte den gund feinem Bermandten, herrn Raufmann Stein in Mannheim, der eine febr reizende und in allen neueren Berten ber Dichtfunft gang einheimische Tochter hatte.

S. war von Stuttgart aus Herrn Stein empfohlen. Die Blatter seines Reisegefahrten wurden ihm
vorgezeigt, und dasjenige, was mit der größten Standhaftigkeit jedem Manne verläugnet worden wäre, wußte
das schmeichelnde Mädchen allmählich herauszulocken.
Herr Derain, dem unter Gelobung der tiefsten Berschwiegenheit dieses Geheimniß auch anvertraut wurde,
unterließ bei dieser Gelegenheit nicht, seine hohe Achtung für ausgezeichnete Dichter oder Schriftsteller auf
das Herzlichste kund zu geben. Mit wahrem Eifer
bat er um Erlaubniß, die Bekanntschaft eines noch so
jungen und schon so berühmten Mannes machen zu
dürsen, und erhielt solche um so williger, als für
Schiller und seinen Freund eine zerstreuende Unters

haltung in den truben, nebligen November : Abenden eine wahre Erquickung war. Die Freundschaft und Achtung fur Brn. Derain erhielt sich auch noch in den nachstfolgenden Jahren.

Der Officier, bessen Erscheinung Schiller und feine Freunde in den größten Schrecken versetzte, war nach einem Schreiben von Schillers Vater an herrn Schwan tein Berfolger, sondern ein akademischer Freund, der bei einer Reise ausdrücklich den Umweg über Mannsheim machte, um den Dichter zu sprechen, welches aber, wie oben erwähnt, auf die sorgsamste Weise vershindert wurde.

Und hier ift auch der Ort, um den Leser ju ver= fichern, daß der Berjog von Burtemberg auf feinerlei Beije jemals die geringfte Bortehrung treffen ließ, um feinen entflohenen Zögling wieder in feine Gewalt ju befommen und ju bestrafen. Er mochte fich wohl erinnern, daß er Schiller mider deffen Billen, und fast zwangsweise in die Atademie aufgenommen - baß der Knabe fo wie der Jungling durch treffende, überrafdende Untworten, durch untadelhafte Sitten feine mahrhaft våterliche Zuneigung fich erworben - daß ein schon im ersten Bersuche sich so fuhn aussprechen: des Talent unmöglich durch einen militarifden Befehl unterdruckt merden tonne. Ober mar es Ruckficht gegen den ihm fast unentbehrlich gewordenen Bater; war es Untheil an dem Rummer der achtungswerthen Kamilie? - wollte er das migbilligende Befuhl, das fich wegen der Gefangenhaltung Schubarts in gang Deutschland allgemein und laut außerte, nicht noch weiter aufreizen? — War es natürliche Grofmuth? — — Genug, der Herzog gab dieser Sache nicht die geringste Kolge, und bewies dadurch ganz offenkundig, daß er die Flucht Schillers nur als einen Fehler, aber nicht als ein Werbrechen beurtheilte.

Nicht nur diese Gewisheit ergab sich aus dem Briefe des Vaters, sondern auch die Hoffnung, daß er dem Sohne noch mit warmer Liebe jugethan sey, und ihm, wenn der außerste Fall einträte, die nothige Unterstüßung nicht versagen wurde. Verglich man diesen Brief mit-denen, welche Herr Schwar und S. aus Bauerbach erhalten, so konnten die Freunde des Dicheters um so mehr unbesorgt seyn, als dieser mit seinem Zustand im höchsten Grade zusrieden schien, und sich nun nach einem Jahre voller Sorgen und Unruhe solchen Beschäftigungen widmen konnte, die, außer dem Vergnügen, das sie ihm selbst machten, auch noch mit Ehre und Vortheil verbunden waren.

Ohne Zweifel theilt jeder Lefer diese Meinungen, und glaubt vielleicht, das Schickfal, nachdem es seine alles beugende Gewalt habe empfinden laffen, werde dem Ermüdeten nach so manchen Stürmen endlich Ruhe vergönnen?

Der Verfasser bedauert innigst, daß er diese Soff= nungen nicht bestätigen kann, sondern genothigt ift, neue Schwierigkeiten zu melben, die fich in dem so friedlich scheinenden Zufluchtsorte ganz unerwartet er= hoben; benn taum vier Wochen nach bem erften erhielt er nachstehenden zweiten Brief.

S. ben 14 3an. 1785.

So bin ich doch der Nare des Schickfals! Alle meine Entwurfe follen scheitern! Irgend ein kinds= topfischer Teufel wirft mich wie seinen Ball in dieser sublunarischen Welt herum.

Soren fie nur!

Ich bin, wenn Sie den Brief haben, nicht mehr in Bauerbach. Erschrecken Sie aber nicht. Ich bin vielleicht beffer aufgehoben.

Frau von Bolzogen ist wieder hier, und hat ihren Bruder, den Oberhofmeister von Marschalt, der bei Bamberg eine Erbschaft von beinahe 200,000 Gulden gethan, begleitet. Sie konnen sich vorstellen, mit welcher Ungeduld ich ihr entgegen flog — — — Aber nun! —

Lieber Freund, trauen Sie niemand mehr. Die Freundschaft der Menschen ist das Ding, das sich des Suchens nicht verlohnt. Wehe dem, den seine Umsstände nothigen, auf fremde Gulfe zu bauen. Gottslob! das Lettere war diesmal nicht.

Die gnadige Frau versicherte mich zwar, wie sehr sie gewünscht hatte ein Wertzeug in dem Plane meines tünftigen Glückes zu seyn — aber — ich werde selbst so viel Einsicht haben, daß ihre Pflichten gegen ihre Kinder vorgingen, und die se müßten es unstreiztig entgelten, wenn der Herzog von B. Wind bekäme; das war mir genug. So schrecklich es mir auch ist,

mich wiederum in einem Menschen geirrt zu haben, so angenehm ist mir wieder dieser Zuwachs an Kenntniß des menschlichen Herzens. Ein Freund — und ein glückliches Ungefähr riffen mich erwünscht aus bem Handel.

Durch die Bemuhung des Bibliothetars Reinwald, meines fehr erprobten Freundes, bin ich einem jungen Brn. von Brmb befannt geworden, der meine Rauber auswendig fann, und vielleicht eine Fortfegung liefern wird. Er war beim erften Unblick mein Bufen= freund. Geine Geele ichmolg in die meinige. End= lich hat er eine Ochwester! - Soren Gie, Freund, wenn ich nicht dieses Jahr als ein Dichter vom erften Range figurire, fo ericheine ich wenigstens als Darr, und nunmehr ift das für mich Eins. 3d foll mit meinem Brmb diefen Winter auf fein But, ein Dorf im Thuringermalde, dort gang mir felbft, und - ber Freundschaft leben, und mas das Befte ift, Schiegen lernen, denn mein Freund hat dort hohe Sagd. hoffe, daß das eine gluckliche Revolution in meinem Ropf und Bergen machen foll.

Schreiben Sie mir nicht, bis Sie neue Abressen haben. Den Verdruß mit der Wolzogen unterdrücken Sie. Ich sey nicht mehr in Bauerbach, das ist alles was Sie sagen können. — — — — —

Taufend Empfehlungen an meinen lieben, guten Meier. Nachftens schreib ich ihm wieder. Auch an Eranz, Gern u. f. f. viele Complimente. Mein neues Trauerspiel, Louise Millerin genannt, ift fertig.

Beiliegendes übergeben Sie an Schwan, dem Sie mich wielmals empfehlen.

Ohne Beranderung

Ihr

Schiller.

So schien nun auch dieser Plan gescheitert, auf den nicht nur der Dichter selbst seine größte, lette Hoffnung gesetht hatte, sondern welcher auch als der sicherste von allen Freunden zur Befolgung angerathen war. Aufs neue war sein Schiff den veränderlichen Winden preisgegeben, indem die Freundsaft mit Hrn. von Werm b viel zu schwärmerisch, mit viel zu großen Erwartungen geschlossen schien, als daß man auf einige Dauer hatte zählen können.

Großeres Vertrauen flofte die Bekanntschaft mit Grn. Reinwald ein, der Herrn Schwan als rechtlicher Mann, als Dichter und Schriftsteller bekannt war, und sich gewiß um so inniger an Schiller anschloß, je genügsamer dieser in seinen Forderungen und anmuthiger im Umgange sich gegen jeden zeigte.

Was die Neußerungen der Frau von Wolzogen betrifft, so waren diese eben so verzeihlich als begreifslich; denn ihre Sohne, deren Bekanntschaft Schiller den Schuß zu danken hatte, der ihm jest gewährt wurde, waren noch in der Akademie, und ersuhr der Herzog, von wem sein flüchtiger Ibgling verborgen gehalten werde, so konnte er leicht — vorausgesest, daß er sich zu einer Rache herablassen moge — seine Ungnade den Sohnen der Frau von Wolzogen auf

eine Art empfinden laffen, die ihr Glud nicht nur für jegt, sondern auch in der Zukunft bedeutend geftort haben murbe.

Der Berfolg zeigte jedoch, daß die Beforgniffe der Befchügerin entweder nicht fehr ernfthafter Urt geme= fen, oder daß Schiller feine Empfindlichkeit darüber ju besiegen mußte; benn er blieb nicht nur ben gangen Tag in Bauerbach, fondern brachte auch die Balfte des folgenden Sommers dafelbft ju. Durch abnliche Radrichten wie die, welche er feinem Freunde nach Mannheim fchrieb, verfette er auch feine altefte Schwefter in die größte Unruhe, und ein Brief, den fie defhalb an den Bruder fchrieb, gab jufallig die Beranlaffung ju ihrer Bekanntichaft mit herrn Reinwald, die fich einige Jahre fpater in eine lebenslängliche Berbindung umwandelte. Mus dem Briefe bes herrn Reinwald an die Schwester von Schiller moge bas Wichtigfte, was fich hierauf bezieht (mit der damals gebrauchlichen Rechtschreibung) einen Plat finden.

Meiningen. 27ten Mai 4785.

## Mademoifelle

Ein besonderer Zufall macht mich so frei, an die Schwester meines Freundes diese Zeilen zu schreiben. Unter etlichen Papieren, die Hr. D. S\*\* nach einem Besuch bei mir tiegen lassen, fand ich einen Brief von Ihnen. Es war wohl nicht Sorglosigkeit allein davan Schuld, sondern auch Vertrauen, denn ich glaube ganzelich, daß er mich liebt.

Ich fand in diesem Briefe, den ich gelesen und nochmals gelesen und abgeschrieben habe, so viel reis ses Den ken und so viel herzliche, besorgte Wohlsmeinung gegen Ihren Herrn Bruder, daß ich mich gefreut habe, und scheue mich nicht, jeden Gedanken, der mir zu seiner Ausbildung oder Glückseligkeit einsfällt, mit Ihnen zu theisen.

Vielleicht kann ich Ihnen oder Ihren lieben Eltern auch manche Unruhe benehmen, die Ihnen über die Situation Ihres herrn Bruders aufsteigt, und ich werde gerade seyn und nicht schmeicheln 2c. ————

Mir ift es felbst Rathfel, warum fie (Fr. v. 28.) fo fehr Berachtung fürchtet, und daß fie auf die Ber= anderung von unferes Freundes Aufenthalt dringen foll; viele Umftande icheinen dem letteren ju widerfprechen, es mußte denn fenn, daß fie aus Beweggrunden ber Sparfamteit handelte zc. 2c. Alle Gefahren des Befanntfenns maren gleich Unfangs vermieden gewesen, wenn man entweder niemanden auswarts gefchrieben hatte, daß Ihr herr Bruder da mare, wo er ift, fon= dern nur Meiningen angegeben, ober wenn er wirklich in dem traurigsten Theile des Jahres hieher gezogen Bier refidirt ein Bergog, den der Ihrige nicht måre. im Beringften defhalb guchtigen fann, wenn er jemand da wohnen laßt, dem der wurtembergische Sof un= gunftig ift. Welche Verantwortung tann ba der Fr. v. 28. auf den Sals fallen.

Ihr herr Bruder muß menfchliche Charaftere viel tennen, weil er fie auf der Buhne fchildern foll, item,

er muß sich burch Gespräche über Natur und Kunst durch freundschaftliche, innige Unterhaltung ausheitern, wenn durch Denken und Niederschreiben das Mark seines Geistes vertrocknet ist. Die Gegend, wo er sich jest aushält, und die nur im Sommer ein wenig von der Seite lächelt, gleicht mehr der Gegend, wo Irions Rad sich immer auf einem Orte herumdreht, als einer Dichter=Insel, und einen zweiten Winter da zugebracht, wird Hrn. D. S. völlig hypochondrisch machen.

Ich wunschte daher sehnlich, daß er kunftigen Berbst in einer großen Stadt, wo ein gutes deutssches Theater ist, z. Er. in Berlin verweilte, doch unter dem Schuße gelehrter und rechtschaffener Manner, die ihn von der Ausgelassenheit bewahrten, die an diesem Orte herrscht.

Wien (wo ich ehedem selbst eine Zeit lang war) hat zwar weniger verderbte Sitten und mehr Teutschheit, aber der Fehler ist da, daß man mit dem Gelde
gut umzugehen verlernt, denn man nimmt meist viel
ein, und gibt noch mehr aus.

Noch scheint es aber nicht, daß Ihr herr Bruder jum Beggehen inclinirt, er scheint gang an feine Bohle thaterin gefesselt, die ihn von der Seite seines guten und dankbaren herzens eingenommen hat.

Ich hatte die Soee ihn nach Pfingsten mit nach Gotha und Weimar zu nehmen, wo ich Freunde und Berwandte habe, zu denen ich eine Gesundheitereise thun werde, ich wollte ihn den dasigen zum Theil

wichtigen Gelehrten prasentiren, ich wollte ihn wieder an die offne Welt und an die Gesellschaft der Menschen gewöhnen, die er beinah scheut, und sich allerhand Unangenehmes von ihnen vorstellt. Aber so geneigt er im Ansang zu meinem Vorschlag war, so sehr scheint jest sein Geschmack davon entfernt. Ich werde also das Vergnügen dieser Reise nicht mit ihm theilen können.

Wenn ich gleich unendlich dabei verliere, wenn Ihr Herr Bruder einst diese Gegend verlassen sollte, und keiner meiner bisherigen Freunde mir diesen Bersluft ersehen wurde, so wollte ich doch lieber all mein Bergnügen der Ausbildung und Glückseligkeit eines so guten und kunftig großen Mannes aufopfern 2c. 2c.

Leben Sie mit Ihren lieben Eltern mohl.

Ihr gehorsamster Diener und Verehrer

B. H. Reinwald.

Dieser Brief macht es wahrscheinlich, daß Schiller nicht, wie er im Januar Willens war, mit Hrn. von Wrm b nach Thuringen reis'te, sondern fortwährend in Bauerbach blieb. War dieß der Nath seines Freunzbes Neinwald? Oder bedachte er es selbst, daß sein Aufenthalt bei Hrn. von Wrmb von so zarter Beschaffenheit seyn wurde, daß ein Wörtchen, ja nur eine Gebärde ihn wieder entfernen, und in die größte Berlegenheit sehen mußte?

Gewißheit fann ber Verfaffer hierüber nicht geben, indem er fich nicht erinnert, in der Folge mit Schillern

darüber gesprochen zu haben, und er auch einige Briefe von diesem aus (jest freilich fehr bedauerter) Dach= Uebrigens mußte es auffallend laffigfeit verloren. Scheinen, daß der gerechte, eble Stoly und Ehrgeig des Dichters auch nur einen Augenblick es ertragen fonnte, Frau von 2B. einer Berlegenheit auszuseben, wenn wir nach obigem Brief nicht annehmen burften, daß es ihr mit bem Dringen auf feine Entfernung nicht fehr ernft gemefen mare. Außer diefem mochte auch Schillern der Umftand nachgiebiger machen, daß er hier frei von allen Gorgen fur die fleinlichen Beburfniffe des Lebens, ohne die mindefte Storung ganglich feiner Laune, feinen Traumen, Idealen und bich= terifchen Entwurfen leben tonnte; wo ihm tein Befehl vorschrieb, wie er gefleidet seyn muffe, oder die Di= nute bezeichnete, ju welcher er im Spital oder auf der Bachtvarade erscheinen folle, und wo er nur feinen großartigen Gefühlen und ber Freundschaft leben durfte.

Man muß den edlen Jüngling genau gekannt und in den Jahren 1781 und 82 mit ihm in (dem damals so zwangsvollen) Stuttgart gelebt haben, um gewiß zu seyn, daß ein nur einigermaßen leibliches Gefängeniß, in welchem sein Thun und Lassen nicht vorgeschrieben worden wäre, ihm gegen seinen damaligen Zustand gehalten, als eine wirkliche Wohlthat erschienen seyn wurde. Weiter unten werden wir aus einem Briefe von ihm selbst erfahren, daß nur die zulest angeführten Gründe die einzigen seyn konnten, welche ihm

den Aufenthalt in Bauerbach fo werth und unvergeß= lich machten.

Die Lobsprüche, welche ihm herr Reinwald in seinem Brief ertheilt, beweisen, wie einnehmend seine Personlichkeit gewesen, und wie duldsam er jede Eigensheit an Andern zu ertragen wußte, indem hypochondeie und immerwährende Rranklichkeit herrn Reinswald sehr reizbar und empfindlich machten, und er auch von der höchsten Bedächtlichkeit war. Aber der Rern dieses Mannes, seine Kenntnisse so wie sein herz waren vortresslich, und wir werden sehen, wie hoch Schiller diesen Freund achtete.

Hatte Herr Reinwald den jungen Dichter dazu vermocht, mit ihm nach Weimar und Gotha zu reisen, so wurde er in ersterem Orte Goethe und
Wieland kennen gelernt haben, die ihm, aller Wahrscheinlichkeit nach, einen Lebensplan vorgezeichnet, ihn
mit Rath und Empfehlungen unterstüßt, und in die
nüslichsten Verbindungen gebracht hatten. Auch waren ihm dadurch zwei Jahre erspart worden, die er
meistens in Verdruß zubrachte, und die von den nachtheiligsten Folgen für seine Gesundheit waren.

Was Schiller aber von dieser Reise abhielt, war die Strenenstimme, die sich von dem Theater zu Mannheim wieder vernehmen ließ, und die seine Nerven so sehr in Schwingung versetze, daß er ihren Lockungen nicht widerstehen konnte, und alles Andere von sich abwehrte. Denn schon im März 1783, also kaum 3 Monate später, nachdem der Dichter sieben

Bochen vergeblich in Oggersheim aufgehalten und auf eine außerst harte Weise entlassen worden war, schrieb ihm Baron Dalberg wieder, um sich nach seinen theatralischen Arbeiten zu erkundigen, und zwar in solchen Ausbrücken, daß Schiller an Herrn Meier in Mannsheim schrieb: "es musse ein dramatisches Unglück in "Mannheim vorgegangen seyn, weil er von Baron "Dalberg einen Brief erhalten, dessen annahernde "Ausdrücke ihn auf diese Vermuthung brächten."

Dieser Schluß war jedoch nur in so fern richtig, als Baron Dalberg, der sich sehr gern mit Umanderungen von Theaterstücken beschäftigte, und damals gerade Lanassa und Julius Caesar von Shakspeare unter der Scheere hatte, wohl fühlen mochte, daß Schiller zu solchen Arbeiten nicht ganz ungeeignet seyn durfte. Auch geschah es oft, daß die Mitglieder des Theater-Ausschusses von Fiesco, so wie von dem bürgerlichen Trauerspiele Louise Millerin sprachen, dessen ganzer Plan S. bekannt war, und den dieser, da ihn kein Versprechen zur Geheimhaltung verpflichtete, so umständlich als lebhaft auseinandersehte.

Im wahrscheinlichsten bleibt jedoch, daß sich Baron Dalberg der frühern Versprechungen und gegebenen Hoffnungen erinnerte, die er Schillern gemacht, und welche diesen zu seinem verzweifelten Schritte verleitet. Jeht, nachdem der Herzog von Würtemberg nicht die mindeste Vorkehrung zur Habhaftwerdung des Flüchtelings getroffen, konnte mit voller Sicherheit und ohne sich im mindesten bloß zu stellen, demfelben

Genugthung gegeben, die ofters mahnenden Bunsche der Schauspieler erfüllt, so wie, durch Unstellung eines solchen Dichters, der Buhne ein Glanz ertheilt werden, der sie über alle andern von Deutschland erhob, und von welcher der größte Theil ihres Nuhmes auf deren Intendanten zurückstrahlen mußte.

Moge nun dieser oder jener Beweggrund den Brief des Baron Dalberg an Schillern veranlaßt haben, so ist es, zur Rechtsertigung des letztern, von der größten Wichtigkeit zu zeigen, daß er auch jetzt wieder, wie im Jahre 1781 angelockt, ja gewissermaßen zur Beränderung seines Aufenthaltes aufgefordert worden, ohne daß er es gesucht oder sich deßhalb beworben hatte. Der antheilnehmende Leser möge diesen Umstand um so weniger übersehen, weil es zur unparteisschen Beurtheilung des Schickfals und Benehmens des Dichters unumgänglich nothwendig ist zu wissen, durch wen und durch was er zu nachtheiligen Schritten verleitet worden. Nachfolgendes ist die Antwort (S. Schillers Briefe an Freiherrn von Dalberg S. 80), welche auf die Anfrage ertheilt wurde.

S. Meiningen ben 3 April 1785.

Euer Excellenz verzeihen, daß Sie meine Untwort auf Ihre gnadige Buschrift erft so fpat erhalten

Daß Euer Ercellenz mich auch in der Entfernung noch in gnadigem Andenken tragen, kann mir nicht anders, als schmeichelhaft seyn. Sie wunschen zu horen, wie ich lebe? —

Wenn Verbannung der Sorgen, Befriedigung ber Lieblingsneigung, und einige Freunde von Geschmack einen Menschen glücklich machen können, so kann ich mich rühmen es zu seyn.

E. E. scheinen, ungeachtet meines turzlich mißlungenen Versuchs, noch einiges Zutrauen zu meiner
bramatischen Feder zu haben. Ich wünschte nichts,
als solches zu verdienen; weil ich mich aber der Gefahr, Ihre Erwartung zu hintergehen, nicht neuerbings aussehen möchte, so nehme ich mir die Freiheit,
Ihnen Einiges von dem Stück vorauszusgen. — —

Wenn diese Fehler, die ich E. E. mit Absicht vorshersage, für die Bühne nichts Anstößiges haben, so glaube ich, daß Sie mit dem Uebrigen zufrieden seyn werden. Fallen sie aber bei der Vorstellung zu sehr auf, so wird alles Uebrige, wenn es auch noch so vorstresssich wäre, für Ihren Endzweck unbrauchbar seyn, und ich werde es besser zurückbehalten. — — —

Dr. Schiller.

Wer diesen Brief gegen die früheren vergleicht, dem muß die talte geschraubte Sprache desselben auffallen, indem darin durchaus nichts ift, woraus zu schließen ware, Schiller bewerbe sich wieder um den Schuß des Baron Dalberg. Eher noch sind Vorwürfe gegen diesen nicht undeutlich ausgesprochen, denn die Schilderung der Unabhängigkeit und des Glücks, welches der Dichter jest genieße, scheint absichtlich als Gegensaß angeführt zu seyn.

Ungeachtet alles dessen wurde der Briefwechsel fortgeset, und Schiller konnte der süstenenden Stimme
um so weniger widerstehen, als nach seinen Begriffen
die Schaubühne, so wie die Arbeiten für dieselbe einen Einstuß und eine Wichtigkeit hatten, die durch keine
andere Kunst oder Wissenschaft bewirkt werden konne.
Und bei der ersten Bühne Deutschlands sollte er nun Dichter, Lenker eines reinen, veredelten Geschmackes
werden! Jeht ware der Zeitpunkt eingetreten, wo er
seine Ideale, die Geschöpfe seiner Einbildungskraft
lebend, handelnd der gespannten Ausmerksamkeit einer
Menge von Zuschauern vorsühren konnte! Und diese
so lang ersehnte Gelegenheit sollte er zurückweisen?

Bu viel ware diefes gefordert! Er mußte dem Un= erbieten entsprechen, und traf auch in den ersten Tagen des Septembers 1783, nur von herrn Meier und deffen Frau erwartet, in Mannheim ein.

Seinem zurückgelassenen Freunde S. wurde absichtlich von der ganzen Unterhandlung nichts gesagt, weil
er sich (da sein eigenes Glück durch den unnühen Aufenthalt in Oggersheim gestört worden) schon zu oft
gegen das Versprechen und Verlocken geäußert, und
das Versahren gegen den unglücklich gemachten Dichter
bei seinem wahren Namen benannt hatte.

Auch wurde ihm durch dieses Verheimlichen eine Ueberraschung bereitet, die vollkommen gelang. Denn als er zur gewöhnlichen Stunde bei Herrn Meier eintrat, konnte er kaum seinen Augen glauben, daß es der in weiter Entfernung vermeinte Schiller sey,

welcher mit der heiterften Miene und dem bluhendften Aussehen ihm entgegentrat.

Nach den herzlichsten Umarmungen, und nachdem die eiligsten Fragen beantwortet waren, kundigte Schiller seinem Freund an, daß er von Baron Dalberg als Theater-Dichter nach Mannheim berufen worden, und als solcher mit einer Besoldung von 300, sage: dreihundert, Gulden Neichswährung nächstens sein Umt antreten werde. Seine Zufriedenheit über diese Anstellung sprach aus jedem Wort, aus jedem Blick, und er mochte sich wohl denselben Himmel in der Wirklichsteit dabei denken, der auf dem Theater oft so täuschend dargestellt wird.

Unter dem ruhigen Genuß seiner Freunde und der Schaubuhne — unter einer Menge von Planen und Besprechungen über seine künftigen Arbeiten vergingen mehrere Wochen, und ehe er noch an den Abanderunsgen des Fiesco oder der Louise Millerin etwas angesfangen hatte, überfiel ihn das kalte Fieber, welches ihn anfänglich zu Allem untüchtig machte.

Der Sommer dieses Jahres 1783 zeichnete sich durch eine ungewöhnliche Sige aus, durch welche aus dem mit Morast und stehendem Wasser gefüllten Festungsgraben eine so faule, verdorbene Luft entwickelt wurde, daß kaum die Halfte der Einwohner von diesem Uebel verschont blieb. Auch verursachte die dumpfe Luft in dieser Festung, deren hohe Wälle jeden Zug, jede Strömung eines Windes verhinderten, bei allen Krantheiten gefährlichere Folgen als sonst, und der

Tod beraubte in der Mitte des Octobers Schiller eines Freundes, der ihm um fo werther geworden, je mehr er Belegenheit gehabt hatte, deffen edles, offenes Bemuth tennen ju lernen. Der Theater = Regiffeur, Berr Meier, deffen ichon fo oft erwähnt worden, farb an einer anfangs unbedeutend Scheinenden Rrantheit, wodurch nicht nur feiner Frau und feinen Freunden, fondern auch feinen Runftgenoffen fo wie der Ochaububne felbit ein febr lang gefühlter Berluft verurfacht wurde. Denn nicht allein war er als Mensch bochft achtungswerth, er war auch ein in Ethoffs Schule gebildeter, fehr bedeutender Runftler, der in den meiften, vorzüglich aber in sanften Rollen nichts zu wünschen übrig ließ. Bur Rechtfertigung der arztlichen Renntniffe Ochillers barf hier verfichert werden, daß er Die ichlimmen Rolgen ber Mittel, welche ber Theater= arat verordnet hatte, vorausjagte.

Wenn schon das Wechselsieber den thätigen, fuhnen Geist des Dichters lahmte, so waren die Einwendungen, welche man gegen sein zweites Trauerspiel machte, und die er beseitigen sollte, noch weniger geeignet seine Einbildungstraft aufzuregen.

Die Bahn, die er sich in seinen Arbeiten für die Buhne vorgezeichnet hatte, war ganz neu und ungeswöhnlich, daher es den Schauspielern, die meistens nur bürgerliche oder sogenannte Conversations = Stucke aufzusühren gewohnt waren, sehr schwer und muhsam wurde, die Ausdrücke des Dichters so zu geben, wie er sie schrieb, und in welche sich, ohne deren Sinn

ju ftoren oder ins Gemeine herabzuziehen, durchaus nichts aus der Umgangssprache einsticken ließ. Daß bei den Räubern derlei Einwendungen weniger gemacht wurden, davon war der überwältigende Stoff, so wie die ergreifende Wirkung, welche die meisten Scenen hervorbrachten, die Ursache. Besonders eiferte letzeres jeden Mitwirkenden an, alle Kräfte beisammen zu halten, um auch in den unbedeutend scheinenden Theislen keine Störung zu verursachen, damit das Wert, so wie es aus der dichterischen Kraft entsprungen, ein erstaunungswürdiges Ganzes bliebe.

Bei Fiesco war der Inhalt schon an sich selbst katter. Die schlauen Verwicklungen erwärmten nicht; die langen Monologe, so meisterhaft sie auch waren, konnten nicht mit Vegeisterung ausgefaßt und gesprochen werden, indem sich größtentheils nur der Ehrgeiz darin malte, und zu fürchten war, daß die Zuschauer ohne Theilnahme bleiben wurden. Man gestand nicht gern, daß die Anstrengung des Darstellers mit dem zu erwartenden Veisall nicht im Verhältniß stehen möchte, weil erstere zu groß und letzterer zu gering seyn wurde.

Am meisten wurde gegen den Schluß eingewendet, weil er weder den ersten Schauspielern noch dem Pusblicum Genüge leisten könne, und eine Empfindung jurudlassen muffe, welche den Antheil, den man an dem Vorhergehenden des Stuckes genommen, bedeutend schwächen wurde.

Benn man bedenkt, daß der tiefe, umfaffende Beift Schillere fich auch in fpaterer Zeit nie bequemen

tonnte, ein Stuck fo ju entwerfen und ju ichreiben, daß es den Forderungen, oder eigentlicher ju reben da vorzüglich die unterhaltenden Runfte den geringern Rraften der Menge angepagt werden muffen - dem Sandwertsmäßigen des Theaters in allen feinen Theiten angemeffen hatte fenn tonnen; fo tann man fich vorstellen, mit welchem Widerwillen er sich an Aban= derungen (worunter nicht Abkurgungen verstanden find) überhaupt, besonders aber wie bei Fiesco der Fall war, an folde fich machte, wo dem Berftand und der Bahrheit jugleich der ftartfte Ochlag verfest werden mußte. Bar auch fein Ropf gewandt genug, um jede Begebenheit als möglich darzustellen, fo mußte doch an die Stelle des Zerstorten etwas Deues geschaffen merden, das - wie jeder, dem Beiftes = oder Runft= arbeiten bekannt find, gestehen muß - entweder nicht fo gut gerath, oder doch viel schwieriger als erfteres ift.

Indeffen mußte er diese Einwurfe berücksichtigen, und, ungeachtet der Unterbrechungen durch seine Krant- heit und die dadurch gestörte gute Laune, wurde er dennoch in der zweiten Halfte des Novembers mit tim- arbeitung des Viesco fertig.

Nun muste aber das ganze Stuck ins Reine und in der genauen Folge geschrieben werden, wozu, da man diese beschwerliche Arbeit nicht von ihm verlangen konnte, ein Regiments Fourier vorgeschlagen wurde, der eine sehr deutliche und hubsche Handschrift hatte. Da so Vicles aus der ersten Bearbeitung gestrichen, zwischen hinein abgeandert oder ganz neu eingelegt war, so durfte die Anordnung dem Abschreiber nicht überlaffen bleiben, sondern mußte ihm in die Feder gesagt werden.

In den ersten Stunden fühlte sich der Verfasser sehr behaglich, indem er nach Bequemlichkeit bald sigend, bald auf= und niedergehend vorsagen konnte. Als aber der Mann weggegangen war, wie entsehte sich Schiller, als er seinen ihm so werth gewordenen Heleden Fiesco in Viesgo, die liebliche Leonore in Leohen ohre, Calcagna in Rallkahnia verwandelt, und in den übrigen Eigennamen salsche Buchstaben, so wie die meisten Worte der gewohnten Rechtschreibung entgegen fand.

Seine Rlagen hierüber waren eben so bitter als auf eine Urt ausgesprochen, die zum Lachen reizte, indem er gar nicht begreifen konnte, daß jemand, der so schone Buchstaben mache, nicht auch jedes Wort richtig sollte schreiben können.

Noch einmal, nachdem er den Mann vorher alle Namen ordentlich hatte aufzeichnen lassen, versuchte er es wieder vorzusagen. Als er aber dennoch fand, daß Fiesco jest mit einem F, und später mit einem B ansing, da verlor er die Geduld so gänzlich, daß er, um diese Augenmarter nicht länger aushalten zu mussen, sich entschloß, selbst das ganze Stück ins Reine zu schreiben. Er war so sleißig dabei, daß solches in der Mitte Decembers dem Baron Dalberg überreicht werden konnte. Zufrieden mit seiner in den verstosses

nen zwei Monaten bemiefenen Thatigfeit tonnte ber frante Dichter allerdings feyn, obwohl diefe, da er nur die vom Rieber freien Tage und die Rachte benugen konnte, feine Rrafte febr abfpannte, und fein fonft immer heiteres Gemuth fich oftere verdufterte. Aber nicht allein eine folche Unftrengung war geeignet, jede muntere Laune ju verscheuchen, auch sein übriges Berhaltniß, das in Beziehung des Einkommens im grellften Biderfpruch mit feinen fruhern Erwartungen ftand, mußte ihn icon darum jum Difvergnugen reigen, weil ihm diefes in den Briefen von feiner Familie fehr bemerklich gemacht wurde. Befonders war der Bater fehr ungufrieden, feinen Cohn in einem fo ungewiffen, nichts dauernd zeigenden Buftand ju wiffen, und er glaubte ihn nur dann fur die Butunft geborgen, wenn er wieder 2frat und unter dem Schute des Berjogs mare. Das Berg der Mutter, fonnte es ruhig ichlagen, wenn fie ihren Liebling in feiner Gefundheit, in seinem hauslichen Befen, in feinen Sitten - die fie bei dem Theater fich jugellos denten mochte - im hochsten Grade gefährdet glaubte? Much die alteste Odwester vereinigte ihre Bunsche mit benen der Eltern, und veranlafte folgende Erwiederung des Brubers.

Mannheim am Neujahr 84.

## Meine thenerfte Schwefter!

Ich bekomme gestern Deinen Brief, und ba ich über meine Nachlässigkeit Dir zu antworten etwas ernsthaft nachdenke, so mache ich mir die bitterften Borwurfe von ber Belt. Glaube mir, meine Befte, es ift feine Berfchlimmerung meines Bergens; benn fo fehr auch Schickfale den Charafter verandern tonnen, fo bin doch ich mir immerdar gleich geblieben - es ift eben fo wenig Mangel an Aufmerksamteit und Barme für Dich; denn Dein funftiges Loos hat ichon oft meine einsamen Stunden beschäftigt, und wie oft warft Du nicht die Beldin in meinen dichterischen Eraumen! - Es ift die entfesliche Zerftreuung, in der ich von Stunde ju Stunde berum geworfen werde, es ift jugleich auch eine gewiffe Befchamung, baß ich meine Entwurfe über das Bluck der Meinigen und über Deins insbesondere, bis jest fo menig habe gur Musführung bringen tonnen. Wie viel bleiben doch unsere Thaten unferen Soffnungen ichuldig! und wie oft fpottet ein unerflarbares Berhangnif unferes beften Willens -

Also unsere gute Mutter frankelt noch immer? Sehr gern glaube ich es, daß ein schleichender Gram ihrer Gesundheit entgegen arbeitet, und daß Medicamente vielleicht gar nichts thun — aber Du irrst Dich, meine gute Schwester, wenn Du ihre Besserung von meiner Gegenwart hoff'st. Unsere liebe Mutter nährt sich gleichsam von beständiger Sorge. Wenn ste auf einer Seite keine mehr sindet, so sucht sie sie muhsam auf einer andern auf. Wie oft haben wir alle uns das ins Ohr gesagt! Ich bitte dich auch, ihr es in meinem Namen zu wiederholen. Ich spreche ganz allein als Arzt — denn daß eine solche Gemuthsart das

Schicksal selbst nicht verbessern, daß sie mit einer Refignation auf die Vorsicht durchaus nicht bestehen könne, wird unser guter Vater ihr öfter und besser gesagt haben. Dein Zufall sicht mich wirklich nicht wenig an. Ich erinnere mich, daß Du ihn mehrmal gehabt hast, und bin der Meinung, daß eine Lebensart mit starker Leibesbewegung, neben einer verdünnenden Dict ihn am besten hemmen werde. Nimm zuweisen eine Portion Salpeter mit Weinstein, und trinke auf das Frühjahr die Molken.

Du außerst in beinem Brief ben Bunsch mich auf ber Solitude im Schoffe der Meinigen gu feben, und wiederholft den ehmaligen Borfchlag des lieben Papa's, beim Bergog um meine freie Wiederkehr in mein Baterland einzufommen. Ich fann Dir nichts barauf ant= worten, Liebste, als daß meine Ehre entseslich leidet, wenn ich ohne Connexion mit einem andern Fürsten, ohne Charafter und dauernde Berforgung, nach meiner einmal gefchehenen gewaltsamen Entfernung aus Burtemberg, mich wieder da blicken laffe. Daß der Dava den Damen ju diefer Bitte bergibt, nußt mir wenig, denn jedermann murde doch mich als die Triebfeder anklagen, und jedermann wird, so lang ich nicht beweisen kann, daß ich den Bergog von Burtemberg nicht mehr brauche, in einer (mittelbar oder unmittel= bar, das ift eins) erbettelten Biederkehr ein Berlangen in Burtemberg unterzukommen vermuthen.

Schwester, überdenke die Umftande aufmerksam; denn das Gluck beines Bruders kann durch eine Ueber-

eilung in dieser Sache einen emigen Stof leiben. Ein großer Theil von Deutschland weiß von meinen Berhaltniffen gegen euern Bergog und von der Art meiner Entfernung. Man bat fich fur mich auf Untoften des herzogs intereffirt - wie entsehlich wurde die Achtung des Publicums (und diese entscheidet boch mein ganges zufunftiges Gluck), wie fehr murbe meine Ehre durch den Verdacht finten, daß ich diese Burnctfunft gesucht - daß meine Umftande mich meinen ehmaligen Schritt ju bereuen gezwungen, daß ich Diefe Berforgung, die mir in der großen Belt fehlge-Schlagen, aufs neue in meinem Baterlande fuche. Die offene, edle Rubnheit, die ich bei meiner gewaltsamen Entfernung gezeigt habe, wurde den Damen einer kindischen Uebereilung, einer dummen Brutalitat bekommen, wenn ich fie nicht behaupte. Liebe ju ben Meinigen, Gehnsucht nach dem Baterland entschuldigt vielleicht im Bergen eines ober des andern redlichen Mannes, aber die Welt nimmt auf das feine Ruck-Uebrigens fann ich nicht verhindern, wenn der Papa es bennoch thut - nur biefes fage ich Dir, Schwester, daß ich, im Fall es ber Bergog erlauben wurde, dennoch mich nicht balder im Wurtembergischen blicken laffe, als bis ich wenigstens einen Charafter habe, woran ich eifrig arbeiten will; im Kall er es aber nicht jugibt, mich nicht werde enthalten tonnen, den mir dadurch zugefügten Affront durch offenbare Sottifen gegen ihn ju rachen. Dunmehr weißt Du genug, um vernunftig in diefer Sache ju rathen.

Schließlich muniche ich Dir und Euch allen von gangem Bergen ein glückliches Schickfal im 1784sten Jahr; und gebe der himmel, daß wir alle Fehler der vorigen in diesem wieder gut machen, geb' es Gott, daß das Glück sein Versaumniß in den vergangenen Jahren in dem jestigen einbringe.

## Ewig dein treuer Bruder

Friedrich S.

Bahrlich, ein Beweis, wie er als Cohn, Bruder und Mann dachte, laft fich durch nichts fo offen, fraftig und ichon, als durch diefen Brief darftellen, deffen Inhalt um fo ichatbarer ift, ba er im größten Bertrauen geschrieben wurde, und fich feine Urfache finden fonnte, einen Gedanken anders auszudrucken, als gang fo, wie er entstand. Denn diese Unbanglichkeit, diese kindliche und bruderliche Liebe war nebft dem ftolgen Gefühl für Ehre und Erwerbung eines berühmten Damens der machtigfte Sporn fur ibn, um durch sein Talent das Bluck der Seinigen eben fo gewiß als fein eigenes ju befordern. Ochon in Stuttgart, noch eh' er den Entschluß zu entfliehen gefaßt hatte, war diefes fehr oft der Inhalt feiner vertrauten Befprache, fo wie es auch, da er die Unmöglichfeit einsah, diefen Bunfch in feinen druckenden Berhaltniffen verwirklichen zu tonnen, ein Grund mehr wurde fich eigenmachtig zu entfernen. 2fuf bas treuefte fchil= dert er gebn Sahre fpater feine damaligen Erwartungen, in dem Bedicht, die Ideale:

"Bie sprang von fühnem Muth beflägelt, Beglüdt in seines Traumes Wahn, Bon feiner Sorge noch gezügelt. Der Jüngling in des Lebens Bahn: Bis an des Aethers bleichste Sterne, Erhob ihn der Entwürfe Flug. Nichts war so boch und nichts so ferne. Wobin ihr Klügel ihn nicht trug."

"Bie leicht warb er bahin getragen, Pas war bem Glücklichen zu schwer! Bie tanzte vor bes Lebens Wagen Die lustige Begleitung her! Die Liebe mit bem süßen Lohne, Das Glück mit seinem goldnen Kranz! Der Ruhm mit seiner Sternenfrone, Die Wahrheit in ber Sonne Glanz."

So waren seine Hoffnungen, als er das Rleinliche, Eigensüchtige der Menschen noch nicht aus der Erfahrung kannte; als qualende Sorgen mit ihren zackigten Krallen sich noch nicht an ihn geklammert hatten; als er noch glauben durfte, die Deutschen zu sich erheben, und ihnen etwas Hoheres als blose Unterhaltung darbieten zu konnen.

Mur ju bald mußte er ausrufen :

"Doch ach! schon auf bes Weges Mitte Berloren die Begleiter sich, Sie wandten treulos ihre Schritte Und einer nach bem andern wich."

Aber sein Muth blieb dennoch unbeugsam! denn was tausend Andere in ähnlichen Berwicklungen nies dergedrückt oder zur Berzweiflung gebracht hatte, wurde von seinem mächtigen Geiste — ber immer nur das

hochfte Biel im Auge behielt — entweder gar nicht beachtet, oder, wenn es auch schmerzte, nur belächelt.

Im Berfolg der Ergablung wird das Gefagte noch weiter bestätigt werden.

Noch mahrend der Umarbeitung des Fiesco murde es eingeleitet, daß Schiller in die deutsche Gesellschaft ju Mannheim, von welcher Baron Dalberg Prafident war, aufgenommen werden folle. Mußer der in Deutschland fo fehr gefuchten Ehre eines Titels, hatte der Eintritt in diefe Gefellichaft wenigstens den Bortheil, daß fie fich des unmittelbaren furfürftlichen Schuges erfreute, wodurch denn der Dichter, im Rall er noch von bem Bergog von Burtemberg angefochten worden mare, wenigstens einigen Ochus hatte erwar= ten durfen. Bu feinem Gintritt fchrieb er die fleine Abhandlung: "Bas tann eine gute, ftebende Schau: bifne wirken?" welche noch immer die Dube ver= lobnt, fie aufe neue durchzulefen, um den Zweck des Theaters überhaupt, und auch die Unsichten des Ber= faffere über die Wirtung deffelben tennen gu lernen.

Einige Monate nach dieser Aufnahme faste er den Plan eine Dramaturgie herauszugeben, um durch diese die Mannheimer Buhne als Muster für ganz Deutschland bilden, auch sich zugleich einen größern Birkungskreis erwerben zu können. Anfangs glaubte man, daß es am besten senn wurde, die Aufsäse den Jahrbüchern der deutschen Geschichte einzuverleiben. Jedoch der ganze, so eifrig gefaßte und so viel versprechende Vorsfaß scheiterte, indem diese Jahrbücher, die nur ernste,

trockene Forschungen enthielten, durch Berichte über ein fo fluchtiges Ding, wie bas Theater ju fenn fcheint, profanirt geworden maren, und weil die Theatercaffe, die von dem Dichter verlangte jahrliche Schadloshaltung von 50 Ducaten nicht zu leiften vermochte. Rabere bieruber findet fich in den Briefen an Baron Dalberg S. 104, 124.) Endlich in der Mitte Januars 1784 murde das republicanifche Schaufpiel, Riesco, aufgeführt, deffen, burch Unlentfamteit der Statisten veranlagten häufigen Proben dem Berfasser manchen Merger, viele Berftreuung, und bftere auch Aufheiterung verschafften. Es war alles, was die schwachen Rrafte des Theaters vermochten, angewendet worden, um das Meußerliche des Studs mit Dracht auszustellen; eben fo wurden auch die Sauptrollen, Fiesco durch Bock, Berring durch Iffland, der Dohr durch Beit, vortrefflich dargestellt, und manche Scenen erregten, sowohl fur den Dichter als fur die Ochauspieler, bei den Buschauern die lautefte Bewunderung. Aber für das Gange konnte fich die Dehrheit nicht erwarmen; denn eine Berichworung in den damals fo ruhigen Zeiten war ju fremdartig, ber Bang der Sandlung viel zu regelmäßig, und was vorzüglich erkaltete, war, daß man bei dem Fiesco abnliche Erschütterungen, wie bei ben Raubern erwartet batte.

Dichter, Kunftler, deren erftes Werk schon etwas Großes, Außerordentliches darftellt, und deffen Bearbeitung in gleicher Sohe mit dem Inhalt sich findet, tonnen selten die Erwartungen in demjenigen, was sie

in der nachften Folge liefern, gang befriedigen, indem die Angahl berer gang unglaublich gering ift, die ein Runftwert gang allein fur fich, ohne Beziehung oder Bergleichung mit Underm zu wurdigen verfteben. Mit seltener Ausnahme hat jeder Buhorer oder Buschauer seinen eigenen Dagstab, mit dem er alles mißt, und wenn auch nur eine Linie über oder unter der als rich= tig erkannten Lange ift, es auch fogleich als untuchtig verwirft. Besonders werden die Berte der Ginbildungefraft weit mehr nach dem Gefühl, das fie gu erregen fahig find, ale mit dem Berftande beurtheilt, und alle Leiftungen, welche das erfte im hohen Grad ansprechen - mogen fie übrigens noch fo fehlerhaft fenn - werden der Menge weit mehr jufagen, als folche, bei denen der Berftand, die fcone weise Bertheilung, die freie Beherrschung des Stoffes, den großen Meister andeutet. Daher hatte Bieland voll= tommen recht, als er in seinem erften Brief an Schiller ichrieb: "er hatte mit den Raubern nicht anfangen, fondern endigen follen."

Wir werden weiter unten erfahren, welcher Ursache es der Dichter beigemessen, daß Fiesco in Mannheim die gehoffte Wirkung nicht hatte.

Nach einigen Wochen Erholung begann er die Umarbeitung von Louise Millerin, bei welcher er wenig hinzuzufügen brauchte, wohl aber vieles ganz weglassen mußte. Schien ihm nun auch dieses ganze burgerliche Trauerspiel ziemlich mangelhaft angelegt, so ließ sich doch an den Scenen, die den meisten An=

theil zu erregen versprachen, nichts mehr andern; sondern er mußte sich begnügen, die hohe Sprache herabzustimmen, hier einige Züge zu mildern, und wieder
andere ganz zu verwischen. Manche Auftritte, und
zwar nicht die unbedeutendsten, gründen sich auf Sagen, die damals verbreitet waren, und deren Anführung viele Seiten ausfüllen würde. Der Dichter
glaubte solche hier an den schieklichen Platz stellen zu
sollen, und gab sich nur Mühe, alles so einzukleiden,
daß weder Ort noch Person leicht zu errathen waren,
damit nicht üble Kolgen für ihn daraus entstünden.

Bahrend dieser Umarbeitung brachte Iffland sein Berbrechen aus Chrsucht auf die Buhne.

Er war fo artig, es Schillern vor der Aufführung einzuhandigen und ihm ju überlaffen, welche Benennung diefes Kamilienftuck führen folle, und dem der bezeichnende Dame, den es noch heute fuhrt, ertheilt wurde. Der außerorbentliche Beifall, den diefes Stuck erhielt, machte die Freunde Schillers nicht wenig beforgt, daß dadurch seine Louise Millerin in den Schatten gestellt merde, denn niemand erinnerte fich, daß ein burgerliches Schauspiel jemals fo vielen Eindruck hervorgebracht hatte. Letteres durfte jedoch meiftens der Darftellung beigemeffen werden, die fo lebendig, der gangen Sandlung fo angemeffen war, und in allen Theilen fo rund von Statten ging, daß man den innern Gehalt gang vergaß, und, von der Begeisterung des Dublicums mit fortgeriffen, fich willig tauschen ließ.

Nicht lange nachher kam die Borstellung des neuen Trauerspiels unseres Dichters an die Reihe, welchem Iffland, dem es vorher übergeben wurde, die Aufsschrift: "Cabale und Liebe" ertheilte. Um der Aufschrung recht ungestört beiwohnen zu können, hatte Schiller eine Loge bestanden, und seinen Freund S. zu sich dahin eingeladen.

Ruhig, heiter, aber in sich gekehrt, und nur wes nige Worte wechselnd, erwartete er das Aufrauschen des Vorhanges. Aber als nun die Handlung begann — wer vermöchte den tiefen, erwartenden Blick — das Spiel der unteren gegen die Oberlippe — das Zusammenziehen der Augenbraunen, wenn etwas nicht nach Wunsch gesprochen wurde — den Blis der Augen, wenn auf Wirkung berechnete Stellen diese auch hers vorbrachten — wer könnte dieß beschreiben! — Während des ganzen ersten Aufzuges entschlüpfte ihm kein Wort, und nur bei dem Schlusse desselben wurde ein "es geht gut" gehört.

Der zweite Act wurde sehr lebhaft, und vorzüglich ber Schluß besselben mit so vielem Feuer und ergreisfender Wahrheit dargestellt, daß, nachdem der Borbang schon niedergelassen war, alle Zuschauer auf eine damals ganz ungewöhnliche Weise sich erhoben, und in stürmisches, einmüthiges Beifallrufen und Klatschen ausbrachen. Der Dichter wurde so sehr davon überzrascht, daß er ausstand, und sich gegen das Publicum verbeugte. In seinen Mienen, in der edlen, stolzen Haltung zeigte sich das Bewußtseyn, sich selbst genug

gethan zu haben, fo wie die Zufriedenheit darüber, daß feine Berdienste anerkannt und mit Auszeichnung beehrt murden.

Solche Augenblicke, in welchen bas aufgeregte Gefühl eines bedeutenden Menschen sich ploglich ganz unverhohlen und naturlich außert, sollte man durch eine treue Zeichnung fest halten können; dieß wurde einen Charakter leichter und bestimmter durchschauen lassen, als in Worten zu beschreiben möglich ist.

Die ungewöhnlich gunftige Aufnahme dieses Trauer= spieles war den Freunden Schillers beinah eben fo erfreulich, als ihm felbft, indem fie, ba feiner Arbeit nicht nur von Kennern, sondern auch von dem Dublicum ein entschiedener Vorzug vor andern ahnlicher Art gegeben murde, hoffen durften, daß er durch neue Werke, nicht wie bisher nur Ehre und Beifall, fondern auch folche Bortheile gewinnen werde. Die seine Berhaltniffe des Lebens befriedigender geftal: ten tonnten. Der Theaterdirection tonnte es gleich: falls willkommen fenn, daß in den verfloffenen zwei Sahren auch zwei folche Stucke von ihm geliefert worden, deren Werth fich fur eine lange Butunft verburgen ließ; und konnte er, wie es auch den Unschein hatte, fo fortfahren, fo war feine geringe Befoldung febr gut angelegt.

In der Berauschung, die ein offentlicher, mit Begeisterung geaußerter Beifall immer zur Folge hat, tonnte er jedoch die Nachricht der Schwester (S. vor-

stehenden Brief), daß die Mutter aus Sehnsucht nach ihm tränklich sey, nicht vergessen, und erlaubte es früher — nachdem keine seiner Erwartungen erfüllt war — sein Stolz nicht, seiner Mutter sich zu zeigen, so war dieser durch den Titel eines Mitgliedes der kurpfälz'schen deutschen Gesellschaft, wie durch den überraschenden Erfolg seiner zwei letzten Stücke, in so weit wenigstens befriedigt, daß er mit gerechtem Selbstgefühl seinen Angehörigen vor Augen treten durfte. Er entschloß sich daher, in Bretten, einem außerhalb der würtemberg'schen Gränze liegenden Städtzchen, mit seiner Mutter und ältesten Schwester zusammen zu kommen, und wenige Tage nach der ersten Aufführung von Cabale und Liebe begab er sich zu Pserd dahin.

Ware es möglich, das tiefempfindende, sorgenvolle Gemuth der Mutter, und die Wehmuth, mit der sie ihren, nun aus seinem Vaterlande wie von seinen Eletern verbannten Liebling an die Brust drückte, die Lebhaftigkeit, den männlichen Verstand der Schwester, das zarte, weiche, sich immer edel und schön ausesprechende Herz des Sohnes gehörig zu schildern, so wäre dieses wohl eines der anziehendsten Gemälde, die sich in dem Leben eines solchen Dichters und einer so seltenen Familie darbieten können. Es muß der Einbildungskraft des Lesers überlassen bleiben, diese Scene, nebst dem nach kurzem Ausenthalte gewaltsamen Losreißen dreier vortrefflicher Menschen, die das von zitternden Lippen gepreßte Lebewohl! für

lange, lange Beit ausgesprochen glauben mußten, fich theilnehmend ausmalen ju konnen.

Es mar gang naturlich, daß ber Bunich des Baters, wie der Mutter, dem Gohn auf bas angelegent= lichste empfohlen wurde, sich doch um eine sichere, bauernde Unftellung ju bewerben, bamit feine eigenmachtige Entfernung gerechtfertigt, und fein Glud dauerhaft begrundet feyn moge. Allein mit allem guten Billen hierzu, tonnte er eine folche Beranderung nicht fogleich herbeifuhren, und es blieb vorlaufig nichts ju thun, als mit dem festen Borfat nach Dann= heim juruckjutehren, burch neue fich auszeichnende Arbeiten feinem Schickfal eine beffere Wendung ju geben. Er glaubte, daß diefes ein Schritt baju mare, wenn er in Gefellichaft von Iffland und Beil, die ju Ende Aprils von Grosmann in Frankfurt auf Gaftvorftellungen eingeladen maren, die Reife dahin machte, und badurch ben Rreis feiner Berehrer und Freunde ermeiterte.

Bei feinem Aufenthalt dafelbst wurde Berbrechen aus Ehrsucht, wie auch Cabale und Liebe gegeben. Seine Aeußerungen über die Berschiedenheit der Frank-furter gegen die Mannheimer Buhne, so wie über die Mitglieder von beiden, finden sich in seinen Briefen an Baron Dalberg.

Daß sich in Frankfurt diejenigen, welche Sinn für hohere Poesie hatten, an den Dichter drangten, der in so jungen Jahren schon so viele Beweise der Ueberlegenheit seines Geistes an den Tag gelegt, laßt

sich sehr leicht benken. Denn die Zeit war damals so ruhig, so harmlos, die Gedichte und Schauspiele Schillers trugen so sehr den Stempel der Erdse und Meuheit, daß sich die jungere Lesewelt nur mit diesen beschäftigte, und ihr alles, was zu gleicher Zeit die Presse in diesem Fache förderte, klein oder nichtsbeseutend schien.

Unter andern neuen Bekanntschaften machte er auch die des Doctor Albrecht und dessen Gattin, welche lettere (S. Schröders Leben) später das Theater betrat. Beide waren auch Freunde des Bibliothekars Reinwald in Meiningen, und erinnerten Schiller an die — Allen, deren Birken nicht blos durch die Einsbildungskraft geschieht, ganz unbegreisliche — Nachtlässeit, diesem, dem er so viele Verbindlichkeit hatte, seit der Abreise aus Bauerbach noch nicht geschrieben zu haben.

Raum nach Mannheim juruckgetehrt, beeilte er fich, feinen Fehler durch ein offenes Geständniß, wenn auch nicht zu rechtfertigen, doch wenigstens zu milbern, und schrieb herrn Reinwald folgenden Brief, dessen Inhalt für jeden seiner Berehrer nicht anders als höchst anziehend seyn kann.

Mannheim ben 5 Mai 84.

## Befter Freund!

Mit peinigender Beschämung ergreife ich die Feder, nicht um mein langes Stillschweigen zu entschuldigen — kann wohl ein Vorwand in der Welt Ihre gereche ten Unsprüche auf mein Andenken überwiegen? —

nein mein Theuerster, um Ihnen diese Undantbarteit von Herzen abzubitten, und Ihnen wenigstens mit der Aufrichtigkeit, die Sie einst an mir schätzten, zu gesstehen, daß ich mich durch nichts als meine Nachlässigsteit rechtsertigen kann. Was hilft es Ihnen, wenn ich auch zu meiner Verantwortung anführe, daß ich Ausssichten hatte, Sie diesen Frühling selbst wieder zu sehen, daß ich die tausend Dinge, die ich für Sie auf dem Herzen habe, mundlich zu überbringen hoffte

Dieser Traum ist verslogen, wir sehen uns nunmehr so balb nicht, und nichts als Ihre Freundschaft und Liebe wird mein großes Versehen entschuldigen. Glauben Sie wenigstens, daß Ihr Freund noch der Vorige ist, daß noch kein Anderer Ihren Plat in meinem Herzen beseht hat, und daß Sie mir oft, sehr oft gegenwärtig waren, wenn ich von den Zersstreuungen meines hiesigen Lebens in stilles Nachdenken überging. — Und jest will ich auch auf immer einen Artikel abbrechen, wobei ich von Herzen errothen muß.

Wie haben Sie gelebt, mein Theurer? Wie steht es mit Ihrem Gemuth, Ihrer Gesundheit, Ihren Cirkeln, Ihren Qussichten in bessere Zukunft? — Ist noch tein Schritt zu einer solidern Versorgung geschen? Mussen Sie sich noch immer mit den Verdrießelichkeiten eines armseligen Dienstes herumstreiten? — Hat auch Ihr Herz noch keinen Gegenstand aufzgefunden, der Ihnen Glückseligkeit geswährte? —

Wie sehr verdienen Sie alle Seligkeiten des Lebens, und wie viele kennen Sie noch nicht! — Auch um einen Freund mußte ich Sie betrügen! Doch nein! Sie haben ihn niemals verloren, und werden ihn auch niemals verlieren.

Bielleicht wunschen Sie mit meiner Lage bekannt ju fenn. Was fich in einem Briefe fagen laßt, follen Sie erfahren. —

Noch bin ich hier, und nur auf mich fommt es an, ob ich nach Berfluß meines Jahres, namlich am 1 September, meinen Contract verlangern will ober Man rechnet aber indeß icon gang barauf, daß ich hier bleiben werde, und meine gegenwartigen Um= ftande zwingen mich beinahe auf langere Beit zu contrabiren, als ich vielleicht sonft wurde gethan haben. Das Theater hat mir fur dieses Jahr in Allem 500 fl. Kirum gegeben, wobei ich aber auf die jedesmalige Einnahme einer Borftellung meiner Stucke Bergicht thun mußte. Meine Stucke bleiben mir frei ju vertaufen. Aber Gie glauben nicht, mein Befter, wie wenig Geld 600 - 800 fl. in Mannheim, und vorguglich im theatralischen Cirkel ift - wie wenig Gegen, modte ich fagen, in diefem Geld ift - welche Summen nur auf Rleidung, Wohnung, und gewiffe Ehrenausgaben geben, welche ich in meiner Lage nicht gang vermeiden fann. Gott weiß, ich habe mein Leben hier nicht genoffen, und noch einmal fo viel als an jedem andern Orte verschwendet. Allein und ge= trennt! - Ungeachtet meiner vielen Befanntichaften,

dennoch einsam und ohne Führung, muß ich mich durch meine Dekonomie hindurchkampfen, zum Unglück mit allem versehen, was zu unnöthigen Verschwendungen reizen kann. Tausend kleine Bekammernisse, Sorgen, Entwarfe, die mir ohne Aushören vorschwesben, zerstreuen meinen Geist, zerstreuen alle dichterischen Träume, und legen Blei an jeden Flug der Begeisterung. Hätte ich jemand, der mir diesen Theil der Unruhe abnähme, und mit warmer, herzlicher Theilnehmung sich um mich beschäftigte, ganz könnte ich wiederum Mensch und Dichter sehn, ganz der Freundschaft und den Musen leben. Jest bin ich auch auf dem Wege dazu.

Den ganzen Winter hindurch verließ mich das talte Kieber nicht ganz. Durch Didt und China zwang ich zwar jeden neuen Anfall, aber die schlimme hiessige Luft, worin ich noch Neuling war, und meine von Gram gedrückte Seele machten ihn bald wiederstommen. Bester Freund! ich bin hier noch nicht glücklich gewesen, und fast verzweisle ich, ob ich je in der Welt wieder darauf Anspruch machen kann. Halten Sie es für kein leeres Geschwäß, wenn ich gestehe, daß mein Ausenthalt in Bauerbach bis jest mein seligster gewesen, der vielleicht nie wieder kommen wird.

Borige Woche war ich zu Frankfurt, Grosmann zu besuchen, und einige Stucke da spielen zu sehen, worin zwei Mannheimer Schauspieler, Beil und Iff- land Gastrollen spielten. Grosmann bewirthete mich

unter andern auch mit Cabale und Liebe (Nicht wahr, jest zurnen Sie wieder, daß ich noch den Muth habe, dieses Stuck vor Ihnen zu nennen, da ich Ihenen auch nicht einmal ein Eremplar davon geschickt. Werden Sie mir vergeben, wenn ich Ihnen sage, daß nicht nur dieses Stuck, sondern auch die beiden andern sur dieses Stuck, sondern auch die beiden andern sich sie sich ver zurückgelegt waren, daß ich fest entsichlossen war, sie Ihnen selbst nach der hiesigen Vorstellung zu bringen, wovon mich eine traurige Nothewendigkeit abhielt, und daß ich das ausgegeben habe, als ich bei Schwan ersuhr, Sie hätten das Stuck sich bei Schwan ersuhr, Sie hätten das Stuck sich bei Vollkommenseit, deren die Schauspieler sähig waren, unter lautem Veifall und den heftigsten Verwegungen der Zuschauer gegeben.

Sie hatte ich dabei gewunscht, — ben Fiesco verstand das Publicum nicht. Republicanische Freisheit ist hier zu Land ein Schall ohne Bedeutung, ein leerer Name — in den Abern der Pfälzer fliest tein romisches Blut. Aber zu Berlin wurde es 14mal innerhalb drei Wochen gefordert und gespielt. Auch zu Frankfurt sand man Geschmack daran. Die Mannsheimer sagen, das Stück ware viel zu gelehrt für sie.

Eine vortreffliche Frau habe ich zu Frankfurt kennen lernen — sie ist Ihre Freundin — die Madame Albrecht. Gleich in den ersten Stunden ketteten wir und fest und innig aneinander; unsre Seelen verstanden sich. Ich freue mich und bin stolz, daß sie mich liebt, und daß meine Bekanntschaft sie vielleicht gluck-

lich machen fann. Gin Berg gang jur Theilnahme ge= Schaffen, über den Rleinigfeitsgeift der gewöhnlichen Eirtel erhaben, voll edlen, reinen Gefühle für Bahr= heit und Tugend, und felbft da noch verehrungswerth, wo man ihr Geschlecht fonft nicht findet. Ich ver= fpreche mir gottliche Tage in ihrer nabern Gefellichaft. Much ift fie eine gefühlvolle Dichterin! Dur, mein Befter, ichreiben Gie ihr, über ihre Lieblingeidee gu fiegen, und vom Theater ju geben. Gie hat fehr gute Anlagen jur Schausvielerin, bas ift mahr, aber fie wird folche bei feiner folchen Truppe ausbilden, fie wird mit Gefahr ihres Bergens, ihres ichonen und einzigen Bergens, auf diefer Bahn nicht einmal große Schritte thun - und thate fie diefe auch, ichreiben Sie ihr, daß der größte theatralifche Ruhm, der Name einer Clairon und Dates mit ihrem Bergen gu theuer bezahlt fenn murde. Mir ju Gefallen, mein Theuerster, schreiben Gie ihr bas mit allem Nach= druck, mit allem mannlichen Ernft. 3ch habe es schon gethan, und unsere vereinigten Bitten retten ber Menschheit vielleicht eine ichone Seele, wenn wir fie auch um eine große Actrice bestehlen.

Von Ihnen, mein Liebster, wurde Langes und Breites gesprochen. Madame Albrecht und ich waren unerschöpflich in der Bewunderung Ihres Geistes und Ihres mir noch schäsbareren Herzens. Könnten wir uns in einen Eirkel von mehreren Menschen dieser Art vereinigen, und in diesem engern Kreise der Philossophie und dem Genusse der schönen Natur leben,

welche gottliche Ibee! — Auch der Doctor ist ein lieber, schätzbarer Freund von mir. Sein ganzes Bessen erinnerte mich an Sie, und wie theuer ist mir Alles, wie bald hat es meine Liebe weg, was mich an Sie erinnert.

Roch immer trage ich mich mit dem Lieblings: gedanten, jurudgejogen von der großen Belt, in phi= losophischer Stille mir felbst, meinen Freunden und einer glucklichen Beisheit ju leben, und wer weiß ob das Ochickfal, das mich bisher unbarmherzig genug herumwarf, mir nicht auf einmal eine folche Ge= liafeit gemahren wird. In dem larmendften Ge= muhl, mitten unter den Berauschungen des Lebens, die man fonft Gluckfeligkeit ju nennen pflegt, maren mir boch immer jene Mugenblicke bie fugeften, mo ich in mein ftilles Gelbft juruckfehrte, und in dem heitern Befilde meiner ichwarmerifchen Traume herummandelte, und hie und da eine Blume pflucte. - Deine Bedurfniffe in der großen Belt find vielfach und uner= ichopflich, wie mein Chrgeis, aber wie fehr ichrumpft diefer neben meiner Leidenschaft gur ftillern Freude gu= fammen.

Es kann geschehen, daß ich jur Aufnahme des hiesigen Theaters ein periodisches, dramaturgisches Werk unternehme, worin alle Aufsahe, welche mittelbar oder unmittelbar an das Geschlecht des Drama's oder an die Kritik desselben granzen, Plat haben sollen. Bollen Sie, mein Bester, einiges in diesem Fach ausarbeiten, so werden Sie sich nicht nur ein Ber-

dienst um mich erwerben, sondern auch alle Vortheile für Ihre Borfe davon ziehen, die man Ihnen versichaffen kann, denn vielleicht verlegt und bezahlt die kurfürstliche Theatercasse das Buch. Schreiben Sie mir Ihre Entschließung darüber.

Daß ich Mitglied ber furfürstlichen beutschen Gesells schaft und also jest pfalg'scher Unterthan bin, wiffen Sie ohne Zweifel.

Den Einschluß überschicken (oder überbringen) Sie an Frau von Wolzogen, und fahren Sie fort, Ihren Freund zu lieben, ber unter allen Verhaltnissen des Lebens ewig der Ihrige bleiben wird

Fried. Schiller.

Wer es tadeln wollte, daß vorstehender Brief seinem ganzen Inhalte nach mitgetheilt worden, der möge erwägen, daß er ein sehr wichtiger Beitrag zur Kenntinis der Denkungsart und der häuslichen Verhältnisse Schillers ift, und daß ein Zeugniß, welches jemand von sich selbst ablegt, um vieles bedeutender sehn muß, als was Andere ausgesprochen. Ungerechnet die seine Art, mit welcher er den von ihm vernachtässigten Freund wieder zu gewinnen suchte, zieht er auch die jenigen, welche glauben, sein Ausenthalt in Manniheim ware so angenehm gewesen, aus einem großen Irrthum.

Mehrere Stellen bieses Briefes, als: die Klagen über sein häusliches Leben — über das Unzulängliche seiner Einnahme — seine Zerstreuung und schwärme-

rischen Traumereien — die Sehnsucht nach Bauersbach ze. fordern hier um so mehr einige Erläuterungen, als er ein viel zu bedeutender Mensch war, um solche Umstände übergehen zu können, und weil hierüber ein Zeuge berichten kann, dem nichts verborgen oder vershehlt wurde.

Ift es für einen jungen Mann, der nicht Vermdsgen genigen besicht, um sich eigene Bedienung halten zu können, eine beinahe unmögliche Sache, seine Rleidung, Basche, Bucher, Schriften ic. dergestalt in Ordnung zu halten, daß teine Verwirrung entstehe, so ist dies sei Dichtern, Kunstlern, Gelehrten oder überhaupt benjenigen, die bloß allein mit ihrer Einbildungstraft arbeiten, und den Eingebungen ihres Geistes folgen muffen, noch weit weniger der Fall.

Fe umfassender nun ein Genie, je hoher seine Rraft, sein Wollen, seine Plane sind, um so weniger tann es sich mit solchen Sachen befassen, die auch dem gewöhnlichen Manne schon als solche Reinigkeizten erscheinen, daß er deren Besorgung unter seiner Burde erachtet. Wenn nun diese Abneigung auch bei solchen stattsindet, deren Wirken mehr nach vorgesschriebenen Regeln, als im Ersinden oder Erschaffen besteht; um wie viel störender muß es einem Dichter oder Kunstler seyn, wenn er durch die Bedürsnisse des Tages aus seinem Nachdenken, aus seiner Begeisterung gerissen, und gewissermaßen aus einer warmenden Beschaftichkeit in eiskaltes Wasser geworfen wird. Ließe sich eine Idee, ein Ausdruck fest halten, oder wurde

die Gedankenreihe durch eine Unterbrechung dieser Art nicht so zerstreut, daß man den Anfang und die Folge derselben oft wieder aufs neue suchen muß, so wurde die Geduld keine so harte Probe bestehen mussen.

Man denke sich nun unsern Schiller im Bruten über dem Plan eines Trauerspieles, in dem Entwurse einer Scene, in der Ausarbeitung eines Monologes, und stelle sich vor, wie ihm seyn mußte, wenn ihm reine Wäsche übergeben, und die gebrauchte gefordert wurde, wenn er letztere erst suchen und deren durchssichtigen Zustand erklären mußte, wenn er nach spätem Erwachen die wenigen Stücke seiner Kleidung besichädigt fand, oder sein nur nach Viertelstunden bedungener Diener zu unrechter Zeit eintraf; man denke sich dieses, und glaube dann, daß er, trots seiner Guthmuthigkeit, oft in eine widerliche Gemuthstimmung gerieth.

Aus diesem Zustande hatte ihn nur weibliche Fürsforge erlosen können, die aber in Mannheim fehlte, weil er abgesondert wohnte, sich auch seine kärgliche Mittagskost, von der noch für den Abend etwas zurückgehalten werden mußte, aus einem Gasthause holen ließ. Es würde übrigens eine sehr belustigende und des Pinsels eines Hogarths würdige Aufgabe seyn, das Innere des Zimmers eines von immerwährender Begeisterung trunkenen Musensohnes, recht getreu darzustellen; denn es würde sich hier durchaus nichts Bewegliches, und selbst das nicht, was sonst immer dem Auge entzogen wird, an seinem Plate sinden.

Unordnung bei jungen Dannern ift etwas Bewohn= liches, aber bei ben fogenannten Benies übertrifft fie jede Borftellung. Geine Ginnahme mahrend acht Monaten fest er felbit auf 500 fl. Reichemahrung an. Dem diefes ju menig icheint, bem darf verfichert merden, daß auch diese unbedeutende Summe noch beinah um 100 fl. ju boch angegeben ift, denn außer feiner Befoldung von 300 fl., die er vorausnehmen mufte. tonnte ihm nur der Ertrag bes Druckes von Cabale und Liebe gufliegen. Mit diefen geringen Mitteln mußte er fich neu fleiben, Bafche, Betten, Sausgerathe anschaffen; er mußte, wie er felbit fagt, fo= genannte Chrenausgaben, das heißt, fleine gefell= schaftliche Unterhaltungen, Musfluge auf bas Land mitmachen; daher er benn auch immer, nicht nur fur ben nachsten Monat, sondern für die nachste Boche, ja oft fur ben nachsten Tag in Gorgen mar, und boch immer fouldige Ruckstande bezahlen follte.

Bu dieser bangen, qualvollen Lage gesellte sich bann auch noch das kalte Fieber, welches, besonders im Entstehen, alle Martern des Tantalus mit sich führte. Denn der brennendste Durst, der heißeste Hunger, durste nicht genugsam gestillt werden, um die Krankbeit nicht zu unterhalten. Die Hülse dagegen, nur in Brechmitteln und Chinarinde bestehend, schwächte den Magen eben so sehr, als sie ihn belästigte; und wenn nichts mehr helsen wollte, mußte man wohl den Rath des Arztes befolgen, und so viele Chinapulver, als man sonst in 24 Stunden hatte gebrauchen sollen,

zwei Stunden vor dem Eintritte des Fiebers auf eins mal nehmen; was freilich oft half, aber ein solches Toben des Magens veranlaßte, daß man glaubte verzgehen zu mussen, und was auf lange Jahre hinaus die übelsten Folgen zurückließ.

Moge der Leser, wenn er sich an den Schönheiten von Fiesco und Cabale und Liebe ergößt, oder in den herrlichen Scenen von Don Carlos seine Gefühle schwelgen läßt, doch nie vergessen, daß unter so drückenden, beugenden Umständen die obigen Stücke verändert, und der erste Act des letztern gedichtet wurde; alsdann erst wieder den Söttersohn bewundern, der unter so vielen Uebeln seinen Geist immer thätig erhielt, und an der heiligen Flamme nährte, die nicht von der Erde, sondern von oben her leuchtet.

Man wird es begreiflich finden, daß der Augenzeuge dieser Lage, der Freund des Dichters es später nie mehr über sich gewinnen konnte, eines dieser drei Stude vorstellen zu sehen. So oft er den Versuch dazu machte, so mußte er dennoch sich bei dem ersten Auftritte schon entsernen, weil ihn ein Schmerz, eine Wehmuth besiel, die sich nur im Freien stillen konnten.

Deutschland! Deutschland! Du darfit dich deiner großen Sohne nicht ruhmen, denn du thatest nichts für sie; du überließest sie dem Zufall, und gabst ihr geistiges Eigenthum jedem Preis, der sie auf offener Straße darum berauben wollte. Nur der eigenen Rraft, dem eigenen Muthe der Einzelnen, nicht beinem Schuse, nicht deiner Fürsorge hast du es

beizumeffen, wenn andere Bolber bich um beine großen Geifter beneiden, und fich an ihrem Licht entzünden.

Bie wahrhaft sagt Schiller:

"Kein Augustisch Alter blubte, Reines Mediceers Gute, Lächelte ber beutschen Kunft, Sie ward nicht gepflegt vom Ruhme, Sie entfaltete die Blume Richt am Strahl ber Fürstengunft.

Rühmend barf's ber Deutsche sagen, Sobber barf bas Berg ihm schlagen: Selbst erschuf er fich ben Werth.

Wolle man diefen Ausbruch einer gerechten Klage verzeihen, die sich immer wieder erneuert, so oft diefe trüben Tage des — jest so hoch gefeierten — Dichters, der Erinnerung vorschweben.

Die Aeußerung in obigem Briefe, "daß sein Auf"enthalt in Bauerbach bis jest sein seligster gewesen,"
war ganz seinen damaligen Umständen angemessen.
Dort, in diesem stillen Ort, in Gesellschaft und unter
dem Schutz einer wohlwollenden Freundin, hatte er
teine Sorgen, durste sich um die Bedürfnisse des Lebens nicht betümmern, brauchte tein Geld, weil die
Gelegenheit zu Ausgaben sehlte, und konnte um so
ungestörter seinen Träumen nachhängen, als ihm zarte
Achtsamkeit und Pstege jede Mahnung an die Kleinigteiten des Tages ersparten. Diese Ruhe, dieser behagliche Zustand war ihm so unvergeslich, daß er,

nach Versicherung seiner Schwester, noch nach vielen Jahren die damalige Zeit als die schönste und glucklichste seines Lebens rühmte; "daß er sich über tausend
"kleine Sorgen, Bekümmernisse, Entwürse, die ihm
"ohne Aushdren vorschwebten, und seinen Geist, seine
"dichterischen Träume zerstreuten 20." gegen Herrn
Neinwald boklagte, kam daher, daß er in einer Gessellschaft, die jeden Augenblick Forderungen an ihn
machte, leben mußte, und lästige Frager, Besucher
ober Amtsgeschäfte nicht zurückweisen durfte.

Ihm mußte alles Storungen verurfachen, ba er machend und traumend fur nichts und in nichts als theatralischen Dichtungen lebte, in biefen, wie in feinem eigentlichen Elemente fich befand, fie immermah: rend ordnen, niederschreiben ju wollen ichien, und bennoch bei der Menge fich ihm darbietender Gegen: ftande ju teiner Enticheidung gelangen fonnte. Ochon in Stuttgart hatte er fich vorgenommen, Conradin von Schwaben ju bearbeiten; fpater murde er von Baron Dalberg aufgefordert, den Don Carlos dafur ju nehmen. Bahrend er fich noch in Mannheim mit ber Beschichte Spaniens recht vertraut ju machen suchte, glaubte er es leichter, einen gang eigenen Plan gu erfinden, der bald biefe, bald jene, aber immer eine tragifche Entwicklung haben follte. Endlich glaubte er einen folden fest halten ju muffen, in welchem die Er-Scheinung eines Gespenftes die Entscheidung herbeiführte, und beschäftigte fid, fo ganglich damit, daß er icon anfing, feine Bedanten niederzuschreiben. Aber er

gab den Plan wieder auf, indem es ihm unter der Burde bes Drama's und eines wahren Dichters schien, die größte Birkung einer Schreckgestalt schuldig seyn zu sollen.

Er machte die richtige Unterscheidung, daß ihm das Beispiel Shakespear's, der in Casar und Macbeth einen Geist erscheinen läßt, hierin nicht rechtsertigen könnne, indem dieser nur als eine Nebensache angewendet worden, die weder auf die Handlung selbst, noch auf deren Ausgang den mindesten Einstuß ausübe.

Diese Unentschloffenheit in der Bahl, dieses im= merwährende Ausspinnen einer verwickelten Begeben=, heit ermüdete ihn aber weit mehr, als wenn er die wirkliche Ausarbeitung begonnen hätte.

Jedoch er konnte nicht anders. Es war seiner Natur ganz entgegen, an irgend etwas nur oberstäcklich zu denken. Alles sollte erschöpft, alles zu Ende gebracht werden. Daher beschäftigten sich seine Gedanken so lange mit einem Plane, bis er entweder die Hoffnung, einen wirkungsvollen Ausgang herbeizusühren, verlor, oder bis seine Kräfte ermübeten, und er dann, um diese nicht ganz abzuspannen, auf etwas Anderes überging. Seine Erregoarkeit für dichterische Gegenstände ging ins Unglaubliche. Er war dafür gleichsam eine immer glühende, nur mit leichter Asche bedeckte Kohle. Ein Hauch, und sie sprühte Funken.

Der Leichtigkeit gemäß, mit welcher er Plane zu Dramen schnell entwerfen konnte, hatte er einer ber Schiller's Tucht von Stuttgart.

fruchtbarsten Schriftsteller für die Buhne werden tonnen, aber wenn es an das Niederschreiben kam, da
erlaubte sein tiefes Gefühl der Feder keine Eile. So
wie er jede Sache in ihrem ganzen Umfang erfaßte,
so sollte sie auch durch Worte nicht nur auf das deutlichste, sondern auch auf das schönste dargestellt werwerden. Daher das Erschöpfende, Volle, Satte und
Runde seiner Ausdrücke und Bendungen, welche die
Gedanken eben so wie das Gefühl aufregen, und sich
dem empfänglichen Gemuth einprägen.

Solche Dichter, denen ihre Gaben nur sparfam zugemessen worden, sind um vieles mehr entschlossen. Raum ift ein Gegenstand gefunden, so wird schon die Feder eingetaucht, damit die Arbeit schnell fertig werde. Schnell werden auch Vortheile damit erreicht, aber —

fann nie auf einem solchen Saupte verweilen. Während Schiller noch immer unentschlossen blieb, welche Handlung er zu einem neuen Trauerspiele wählen solle, war schon das Frühjahr verstossen, und Baron Dalberg vernahm weder von ihm selbst noch von Andern, daß er sich für einen Stoff entschieden habe, wodurch denn die Hoffnung verschwand, in diesem Jahre noch ein neues Stück von ihm auf der Bühne zu sehen. Konnte dieses nicht geliefert werden, so war die Besoldung des Theaterdichters für Nichts ausgegeben, was der magern Casse nicht anders als schwerzlich sehn konnte. Um nun Schillern zur Arbeit anzutreiben, oder wenn

bieses nicht gelingen sollte, auf eine gute Art wieder los zu bringen, beredete Baron Dalberg einen Bekannten desselben, seinen Hausarzt, den Hofrath Mai, jenem zu rathen, das Studium der Arzneikunde wiesder zu ergreifen; was eigentlich so viel heißen sollte, diese Feder, aus welcher schon die trefslichsten Gedichte und drei Trauerspiele gestossen, welche alle anderen der damaligen Zeit übertrafen, und noch heute nach 50 Jahren auf allen deutschen Bühnen gegeben werden, wegzuwerfen, und dafür eine solche zu nehmen, mit welcher bloß Recepte ausgefertigt werden könnten.

Raum eine Viertelstunde nachdem Hr. Mai fort war, trat S. zu dem Dichter ein, der ihm mit argsloser, gutmuthiger Freude den gemachten Vorschlag berichtete, und denselben — wenn ihm auf einige Jahre Unterstühung zu Theil würde — als das einzige Rettungsmittel aus seinem sich täglich mehr verwirrenden Zustand ansah. Er entschloß sich, alsogleich an Varon Valberg zu schreiben, und obwohl ihm vorausgesagt war, daß nur eine hofmäßige, ausweichende Antwort darauf erfolgen würde, so ließ sich sein edles, reines Herz, das Andere nur nach der eigenen Weise beurtheilte, doch nicht abhalten, eine Vitte zu thun, die zu seinem eigenen Vesten, so wie zur Ehre des deutsschen Namens, unerfüllt blieb.

Was hatte auch die Belt, was Schiller babei gewonnen, wenn derjenige, den er als feinen hohen Bonner achtete, einige hundert Gulden daran gewagt hatte, damit der Dichter wieder in einen Arzt, das beifit, in einen folden Mann umgewandelt murbe, der alles, was er bisher geschaffen, vergage - ber den Boden, welcher ichon fo herrliche, prachtvolle Fruchte getragen, wieder versumpfen ließe, um fein tägliches Brod ficherer als bisher erwerben ju tonnen. Much waren die Unftrengungen von neuen zwei Sahren um so gewisser vergeblich gewesen, da er sich wohl nie ju bem anaftlichen Rleife, ju einer, in bas fleinfte ein= gebenden Theilnahme hatte herablaffen mogen, ohne die ein ausübender Argt gar nicht gedacht werden, und ohne welche er nicht die geringften Bortheile fur fein Gluck erwarten barf. Wahrscheinlicherweise hatte er fich in das Philosophische der Medicin geworfen; vielleicht - wozu er nur zu viele Unlage hatte batte er ein gang neues Suftem der Beilkunde auf= geftellt.

Allein wie lange wurde dieses gedauert haben? — Jedes Geschlecht sieht Achnliches enstehen, und jedes erlebt auch dessen Untergang. Sein Gebiet war aussichtießend die Dichtkunft. Hier war er held; hier war er herrscher; hier fühlte er seine unbezwinglichen Kräfte, und nur durch diese konnte er sich ein Reich errichten, das nie zerstört, und dessen Gränze wohl schwerlich von jemand überschritten wird. Dieser Untrag hatte jedoch die gute Folge, daß er seinem bischerigen Wanken ein Ende machte, und Schiller sich ernstilch entschloß, alles Undere vorläusig nicht mehr zu beachten, sondern seine ganze Zeit Don Carlos zu widmen. Bon diesem hatte er schon mehrere Scenen

entworfen, auch den Gang des Studes fo ausgedacht, daß er gwar der Geschichte nicht gang widersprache, doch aber der Charafter Philipps etwas gemildert er= Scheine. Ueberdenkt man den Inhalt feiner drei erften Trauerspiele, so wird man die langere Ueberlegung des Dichters, fo wie fein Zaudern, fich schnell an diefe Arbeit zu wagen, fehr begreiflich finden. Im Don Carlos hatte er Charaftere zu Schildern, die fich in ber allerhochsten Ophare bewegten, die nicht nur den großten Einfluß auf ihre Zeit ausübten, fondern auch der Menfcheit die tiefften Bunden ichlugen. Bare es nur darum zu thun gewesen, die handelnden Personen als Enrannen, als blutdurftige Benter ju zeichnen, fo mare die Schwierigkeit fur ihn febr gering gemefen. Aber er mußte, oder wollte wenigstens, die verabschenungswurdiaften Menschen mit derselben Larve, die fie im Leben, und besonders an Philipps Sofe trugen, getreu darftellen, ihre folgenden Sandlungen andeuten, und bas Bange bennoch auf eine folche Urt ftellen, daß es ein hochst anziehendes Schauspiel, aber teinem Bufchauer widerlich mare. Geine Befprache verbreiteten fich nicht allein über den Plan felbit, fonbern auch über die gang neue Art von Gyrache, die er dabei gebrauchen muffe. Er wollte fie mit all dem Fluß und Wohllaut ausstatten, für welche er ein fo außerft empfindliches Gefühl hatte. Er glaubte daber aud, daß hierzu Samben der Burde der Sandlung, fo wie ber Personen am angemeffenften fenn wurden. Im Unfange machte ihm diefes einige Schwierigkeit,

indem er feit zwei vollen Jahren durchaus nichts mehr in gebundener Rede geschrieben hatte. Jest mußte er seine Ausdrucke rhuthmisch ordnen; er mußte, um die Jamben fliegend ju machen, versuchen, schon rhyth: misch zu benten. Bie aber nur erft eine Ocene in dieses Beremaß eingefleidet war, da fand er felbft, daß diefes nicht nur das paffendfte fur das Drama fen, fondern, da es auch gemeine Bedanten heraushebe, um so viel mehr das Erhabene und die Schonheit der Musbrucke veredeln mußte. Geine Freude, fein Beranugen über den guten Erfolg, erhohten feine Luft am Leben, an ber Arbeit, und er fah mit Ungebuld ber Abendftunde entgegen, in welcher er G. dasjenige, was er den Tag über fertig gebracht hatte, vorlefen Diefer tannte icon fruber teinen bobern fonnte. Benuf als die prachtvolle, so vieles in sich fassende, und bennoch fo glatt babinrollende Profa feines Freundes. Dun aber mußte fein Gefühl fich in Entzuden vermandeln, als er Bedanten und Ausdrucke wie folgende:

"Ich stand babei, als in Tolebo's Mauern Der stolze Carl die Hulbigung empfing, Als grave Fürsten zu bem Handtuß wantten, Und jest in einem — einem Niederfall Sechs Königreiche ihm zu Füßen lagen. Ich stand, und sah das junge, stolze Blut In seine Wangen steigen, seinen Busen Bon fürstlichen Enschlüssen wallen, sah Sein trunknes Aug' durch die Versammlung stiegen In Wollust brechen — Prinz — und dieses Aug', "Sprach laut: "Ich bin gesättigt."

nach den Gefegen ber Tonfunft aussprechen horte.

Wie glücklich, wie erhaben waren solche Stunden, in welchen der hohe Meister sein Werk einem reinen, warmen Sinne vorlegen, und den tiesen, unverfälscheten Eindruck gewahren konnte, den es in dem Gemuthe des begeisterten Jünglings hervorbrachte. Jeder Wers wurde als trefflich, jedes Wort, jeder Ausdruck als erschöpfend anerkannt, denn es war auch alles groß, alles schön, jeder Gedanke voll Adel. Er konnte ja nichts Gemeines hervorbringen. Der enthusiastische Freund beschwor Schillern, bei ähnlichen Gegenständen sich doch gewiß nie mehr zur Prosa herabzulassen, indem er selbst wahrnehmen musse, wie viele Wirkung schon die ersten Versuche erregten.

Mun arbeitete er febr fleißig an diefem Trauer= spiele, ubte fich aber auch jugleich, um feine Ginbil= dungefraft zeitweise ausruhen zu laffen, in der frangofischen Sprache, die ihm feit zwei Jahren fremd geworden war, und welche er, sowohl jum Lefen von Racine, Corneille, Diderot 2c., als auch jum lleber= feben, fich wieder geläufig machen wollte. Bu lette= rem bewog ihn besonders, feit das Project einer Dramaturgie rudgangig geworden, der Borfat, eine Monatschrift herauszugeben, welche zwar vorzüglich theatralischen Arbeiten und Beurtheilungen gewidmet feyn follte, von der aber auch andere Sachen, die fur die Lesewelt anziehend senn konnten, nicht ausgeschlos= fen waren. Das Sammeln der Materialien fur meh: rere Befte, das Musarbeiten derfelben, welches in Mannheim, da er noch feinen Mitarbeiter hatte, gang auf ihm lastete, beschäftigte ihn oft bis tief in die Nacht, erhöhte aber auch seinen Muth, weil er daraus größere Bortheile, als durch Stücke für die Bühne zu ziehen hoffen durfte. Während dieser Anstrengungen, in denen er sich nur wenige Nuhe gönnte, und wo er alles zu ergreisen suchte, um sein Leben nur einigermaßen von Sorgen frei zu halten, wurde er an eine Verpflichtung gemahnt, die er noch in Stuttgart eingegangen, and an die er nur mit Bangigkeit denken konnte.

Es ist aus seinem Vriese (S. S. 102) aus Frankfurt an Baron Dalberg ersichtlich, daß er diesen auf
die edelste, rührendste Art, um einen Vorschuß von
200 fl. gebeten, damit er die dringendsten Schulden,
die seine schnelle Entsernung zu bezahlen ihm unmöglich machte, damit tilgen könne. Er sagt dabei: "Ich
"darf es Ihnen gestehen, daß mir das mehr Sorgen
"macht, als wie ich mich selbst durch die Welt schlep"pen soll. Ich habe so lange keine Ruhe, bis ich
"mich von der Seite gereinigt habe."

Diese für einen reichen Mann so leicht zu erfüllende Bitte wurde ihm aber nicht gemährt, sondern er wurde durch erregte Hoffnungen veranlaßt, seine wenige Baarschaft in Oggersheim vollends aufzuzehren. Auch seine folgenden Berhältnisse gestatteten ihm nicht, die gemachten Versprechungen zu halten, und mit deren Erfüllung eine Last von sich abzuwälzen, die für sein wohlwollendes, für die Ehre sehr empsindliches Gemüth die drückendste seines frü-

hern und spätern Lebens war. Beinah zwei Jahre schon war die Geduld der Gläubiger hingehalten worsden; er durfte also die Meinung hegen, daß dieses vielleicht noch länger der Fall seyn könnte. Allein zu seinem nicht geringen Schrecken kam es anders. Die Person, welche sich für ihn auf obige Summe versbürgt hatte, wurde so sehr von den Darleihern gesdrängt, daß sie aus Stuttgart nach Mannheim entstoh. Man seste ihr nach, erreichte sie dort, und hielt sie gefangen.

Um fie fur jest und fur die Butunft ju retten, blieb tein anderes Mittel, als ihr die 200 fl. ju erstatten, für welche fie fich verburgt hatte. Aber moher follte diefe, fur den der feine andere Gicherheit als die Fruchte feiner Feder leiften tonnte, fehr beden= tende Summe aufgebracht werden? Bon daber, wo er icon zweimal vergeblich Bulfe suchte durfte er feine gewärtigen. Huch wollte er fich, da die gange Sache ein Geheimniß bleiben follte, nur jemand vertrauen, von deffen Berichwiegenheit er verfichert fenn Blucklicherweise war er mit einem febr ach= tungswerthen Manne, dem Baumeifter Beren Unton Solgel, bei welchem G. wohnte, nicht nur bekannt, sondern murde von ihm auch außerordentlich hochgeachtet, und diefer, fo wenig er auf Reichthum oder Boblhabenheit Unfpruch machen konnte, icheute fein Opfer, um die verlangte Bulfe gu verschaffen, damit er aus einer Berlegenheit befreit murde, die von bochft nachtheiligen Rolgen für ihn hatte fenn tonnen. Es ware vielleicht möglich gewesen, daß seine Eltern diesen Betrag erlegt, oder wenigstens Burgsichaft dafür geleistet hatten, aber um dieses einzuleiten war die Zeit zu kurz. Um Rath zu schaffen, durste tein Augenblick verloren werden. Und dann war auch sein Stolz zu groß, um seine gefährliche Lage dem Bater zu enthüllen, welcher seine Flucht sowohl, als auch seine ungewissen Berhältnisse bisher immer mißebilligt hatte.

Dieser hochst unangenehme Vorfall machte auf den gepeinigten Dichter einen um so tiefern Eindruck, als jest durchaus nicht mehr abzusehen war, wie, oder in welcher Zeit eine Rettung aus seinen Geldnothen mögelich seyn wurde. In dem für ihn so satalen Mannsheim war keine Erlösung aus den Gorgen zu hoffen; denn bei so geringen Einkunsten mußten sich seine Umstände immer tiefer und endlich auf einen solchen Grad verschlimmern, daß ihm zulest kein anderes Mittel zu Gebote gestanden hätte, als sich heimlich zu entfernen. Aber wohin??? — — dies war eine Frage, auf die keine Antwort sich sinden lies.

Die aber oft das dichteste, schwärzeste Gewölf sich plöglich öffnet, um einen erquickenden Strahl der Sonne durchzulassen, oder auch der schwere Arm des Schicksals über den harten Prufungsschlägen selbst ermüdet, so geschah es hier, und der erste Schritt, um Deutschland seinen edelsten Dichter zu erhalten, wurde nicht von seiner Umgebung, die täglicher Zeuge seines großen Charakters war, auch nicht von denen, die

von den Früchten seines Geistes Bortheile zogen, sondern von solchen Menschen gethan, deren Daseyn ihm gar nicht bekannt war. Ganz unerwartet nämlich erhielt er durch den Postwagen ein Päckchen, in welschem 4 Bildnisse, mit farbigen Stiften auf Gyps gezzeichnet, nebst einer gestickten Brieftasche mit Schreiben sich befanden, welch lehtere, von der wärmsten, tiefzsten Berehrung gegen seine großartigen Arbeiten, so wie von der richtigen Burdigung seines außerordentzlichen Dichtergeistes zeugten.

Bie wohlthuend der Eindruck gewesen, den diese icone Ueberraschung auf Schiller machte, dieß tann selbst der Augenzeuge nicht gehörig beschreiben. wohl er auch hieruber fich ebenso auf die edelfte, mann= lichfte Art wie über alles außerte, so zeigte bennoch feine vermehrte Beiterfeit faft in hoherem Grad, als feine Gefprache, wie erfreulich es ihm fen, in weiter Ferne von gebildeten Menschen ertannt, boch= geachtet, und wegen feiner Leiftungen geliebt ju merden; daß diese aus einem Gesichtspunkt angesehen murben, welche ihn hoch über feine Zeit stellten - bag, wenn auch die meiften, welche ihn umgaben, ftumm blieben, und nur Ralte zeigten, es noch an manden Orten Bergen geben tonne, die fur abnliche Gefühle wie das feinige ichlugen - daß er, feiner bittern, buftern Berhaltniffe ungeachtet, fich durch eine folche Unerkennung weit hoher, ale durch Reichthumer belohnt finde.

Satten bod herr Rorner, feine Braut, beren

Schwester und Professor Hueber, von denen dieß die Abbildungen waren, sehen konnen, wie glücklich diese Ausmerksamkeit Schillern machte, welche Ruhe, welche Zufriedenheit dadurch in sein ganzes Wesen kam, wie es ihm schmeichelte, die erhaltenen Beifallsbezeugungen mit seinen eigenen Unsichten übereinstimmend zu finden, wahrlich, sie hatten die süße Genugthuung empfunden, dem Dichter das Vergnügen, welches er ihnen durch seine Werke verschafft, reichlich vergolten zu haben.

Wer nie in dem Kalle war bei fich felbst oder bei Undern mahrzunehmen, wie ftumpf, wie gebeugt der Beift endlich werden muß, menn dasjenige, mas bas Talent erschafft, nicht gehörig gewürdigt oder nicht verhaltnifmäßig belohnt wird, der tann es auch unmoglich faffen, wie febr eine unvermuthete Unertennung des mahren Werthes dem Gelbftvertrauen, ber Thatigfeit eine Schnellfraft verleiht, die das gange frühere Empfindungsvermogen fo fehr verandert, daß derjenige, welcher fo eben erft in fich jufammengefunfen war, ploglich mit erhobenem Saupte fich aufrich= Den Dichtern, Runftlern ift es zwar immer angenehm, wenn ihre Berdienfte durch Ehre, Geld oder andere Zeichen des Beifalls belohnt werden; aber hoher als alles diefes achten fie es bennoch, wenn die innerften Absichten ihrer Arbeiten fo ganglich begriffen merden, daß fie in demjenigen, ber über fie urtheilt, und ihnen kenntnifreiche Lobfpruche fpendet, ihr eigentliches Gelbft erfennen.

Diefelbe Wirkung brachte diefe Ueberrafchung auf

Schillern um so mehr hervor, weil sie von Fremden ausging, er seine Umgebung schon gewohnt war, und nur außerst Wenige sich fanden, welche seine hohen Darstellungen, so wie den tiesen Sinn, der in ihnen lag genugsam hatten würdigen konnen. Allmählich wurde auch die Hoffnung in ihm erregt, daß diese neuen Freunde wohl keine Verwendung unterlassen würden, um ihn aus seinem dermaligen Zustande zu erlösen, und in bessere Verhältnisse zu sehen. Dieses bestätigte sich auch später in einem solchen Grade, daß es für denzienigen, der sich an den Werken des Unsterblichen stärkt und kräftigt, noch heute eine Art von Pslicht ist, dabei auch Körners, seines erhaltenen, unwandelbaren Freundes dabei eingedenk zu seyn.

Ehre bemjenigen, der einem aus drückenden Lesbensverhaltnissen befreiten Talente seine Achtung und Aufmerksamkeit beweist! Aber die größte Ehre sey dem, welcher einem hohen Geiste die Hindernisse weg-raumt, die seinem freien Birken sich entgegenstellen, und der, nicht seinen Nebersluß, sondern sein Mothwendiges mit ihm theilt. Der Eiser und die Thatigkeit Schillers schienen durch den Brieswechsel mit den neuen Freunden einen lebhaften Schwung erhalten zu haben, denn er arbeitete nun ohne Nast an Don Carlos und an dem ersten Hefte seiner Monatscrift. Eine angenehme Zerstreuung verschaffte ihm der Besuch seiner altesten Schwester, welche, von Herrn Reinswald begleitet, auf kurze Zeit nach Mannheim kam. Die blühende, kräftige Jungfrau schien entschlossen,

ihr tunftiges Schichfal mit einem Manne ju theilen, beffen geringe Einfunfte und mantende Gesundheit menig Freude ju versprechen ichienen. Beboch maren ihre Grunde dagu fo edler Art, daß fie auch in der Folge es nie bereute bas Berg ihrem Berftande und einem vortrefflichen Gatten geopfert ju haben. Dicht lange nach der Schwester Abreise mablte Berr von Ralb, bamale Officier in frangofifchen Diensten, mo er die Feldzuge des nordamericanischen Befreiungs= frieges mitgemacht, und fich babei fehr ausgezeichnet hatte, mit feiner Bemahlin und Ochmagerin feinen Aufenthalt ju Mannheim. Schiller lernte fogleich biefe in jedem Betracht eble Familie tennen, in welcher Frau von Kalb durch ihren richtigen Berftand und feine Beiftesbildung fich befonders auszeichnete. Rur ben Dichter mar ber Umgang mit diesen seltenen Menschen eben fo wichtig als erheiternd, indem tein Gegenstand ber Literatur fich fand, mit welchem diefe Dame nicht vertraut gewesen mare, oder irgend eine Beltbegeben: heit, bei deren Beurtheilung man das Umfaffende, Scharffinnige und die flaren Unfichten ihres Bemahls, nicht hatte bewundern muffen.

Die Musit verschaffte S. das noch stets in Andenten erhaltene Gluck, Frau von Kalb mehrmals in der Boche zu sehen, und da sie eben in der Dichtung eines Romans begriffen war, auch über andere Gegenstände mit ihr zu sprechen. Es war nichts naturlicher, als daß sehr oft von Schiller und seinen Arbeiten die Rede war, von denen aber S. den Don Carlos, den der Dichter jest unter der Feder habe, weit über alles fruher Geleiftete fette. Die Reugierde der Frau v. R. wurde durch die begeisterten Lobeserhebungen auf das hochfte gespannt. Gie ersuchte Schillern einigemal, ihr boch etwas davon lefen ju laffen. Allein dieser wollte erft noch einige Scenen fertig machen, dann ins Reine fchreiben, und, um jede Schonheit gehorig berauszu= heben, felbst vorlesen. Frau v. R. fügte sich um fo eber in diefen Aufichub, weil fie hoffte, daß einige weitere Ocenen ihr Bergnugen erhoben mußten, und fie auch davon den ichonften Benuf fich versprach, die ihr mit fo vielem Enthusiasmus angeruhmte pracht= volle Sprache, aus des Dichtere eigenem Munde gu vernehmen. Diefer brachte endlich eines Dachmittags feinen Don Carlos ju der in der größten Erwar= tung harrenden Frau, und las ihr den fertigen Theil bes erften Actes vor. Laufchend heftete bie Buborerin ihre Blicke auf den mit Pathos und Begeisterung de= clamirenden Berfaffer, ohne durch das leichtefte Zeichen ihre Empfindung errathen ju laffen. 216 diefer geen: bigt hatte, fragte er mit der unbefangenften, freund= lichsten Miene: "Dun, gnadige Frau! wie gefällt es Ihnen ?" Diefe suchte auf die iconendfte Urt einer bestimmten Antwort auszuweichen. 2018 aber wieder= holt um die aufrichtige Meinung, über den Werth diefer Arbeit gebeten wurde, brad Fr. v. R. in lautes Lachen aus, und fagte: "Lieber Schiller! das ift das Allerschlechteste, mas Sie noch gemacht haben." "Dein! bas ift ju arg!" erwiederte Diefer; marf feine Schrift

voll Merger auf den Tifch, nahm hut und Stock, und entfernte fich augenblicklich. Raum mar er aus ber Thur, ale Fr. v. R. nach dem Papiere griff, und ju lefen anfing. Gie hatte Die erfte Geite noch nicht geendigt, als fie fogleich dem Bedienten ichellte. ,, Ge-"fdwind, gefdwind lauf' er ju herrn Schiller: ich "laffe ihn um Bergeihung bitten, ich hatte mich geirrt, "es fen das Allerschönste, was er noch geschrieben habe, "er solle bod) ja sogleich wieder ju mir fommen." Der Auftrag wurde eben fo fchnell als genau ausge= Allein Schiller gab der Bitte fein Behor, riditet. fondern tam erft den folgenden Tag ju der feinfinnigen Frau, die zwar ihr erftes Urtheil fehr willig gurucknahm, ihm aber auch erklarte, daß feine Dichtungen durch die heftige, fturmische Urt, mit welcher er fie vorlese, unausbleiblich verlieren mußten.

Alls Cabale und Liebe wieder aufgeführt wurde, hatte Schiller die Aufmerksamkeit, den Namen des Hofmarschalls umschaffen zu wollen. Allein Herr und Frau von Kalb dachten viel zu groß, um sich durch einen erdichteten Namen irren zu lassen, und widerssehen sich einer Abanderung aus dem sehr richtigen Grunde, daß ein anderer Name als der frühere die Vermuthung herbeiführen musse, als seh der vorherige auf jemand aus ihrer Familie abgesehen gewesen.

Der Umgang mit diesen wahrhaft edlen, vortreff= lichen Menschen, nebst dem Briefwechsel mit den Freun= den in Leipzig, verschafften dem Dichter zwar viele erheiternde Stunden, konnten aber dennoch seine hauslichen Verhaltnisse, und seine schwankende, unbestimmte Stellung nicht verbessern, sondern er mußte in so beunruhigenden Umständen auch den Herbst nebst dem Anfange des Winters noch ebenso wie bisher zubringen, obwohl er sich mit Sachen beschäftigte, welche nur der ganz sorgenfreien Laune an den Tag zu fördern möglich sind.

Endlich ju Unfang bes Jahres 1785 verbreitete fich in Mannheim das Gerucht, der regierende Bergog von Weimar werde auf einen Besuch ju der landgraflichen Kamilie nach Darmftadt tommen. Schiller, von feinem eigenen Berlangen eben fo fehr als von Berrn und Krau von Ralb angeeifert, wunschte nichts fo febnlich, als bei diefer, aus den feinsten Rennern des mahrhaft Ochonen bestehenden Zusammentunft sich als berjenige zeigen zu durfen, der mohl murdig mare, dem iconen Bunde in Weimar beigefellt zu werden, welcher den Mamen feines hohen Befchugers auf die fpatefte Nachwelt übertragen murbe. Die Gute, die Bergb= laffung, nebst aufrichtiger Anertennung großer Eigen= schaften, waren von dem Bergoge von Beimar eben fo ju erwarten, als das juvortommende Benehmen ber Frau Landgrafin gegen jeden ausgezeichneten Runftler ober Dichter fich ichon fo oft gezeigt hatte. Der Ruf von dem hohen Werthe der theatralischen Arbeiten Schillers war teinem Deutschen unbefannt, daher die Empfehlungebriefe von Berrn und Frau von Ralb, nebft benen von Baron Dalberg, an die nachfte Umgebung ber fürstlichen Personen, mit freundlichster Beruchsichtis gung aufgenommen wurden.

Schillers wichtigste Angelegenheit war, seinen Don Carlos in bemjenigen Kreise bekannt zu machen, für ben er eigentlich gedichtet schien. Hatte er darin die richtigste Ansicht getroffen, die würdigste Sprache gezwählt, so durfte er nicht allein den ungetheilten Beisfall der hohen Gesellschaft, sondern auch die wichtigste Entscheidung für seine Zukunft erwarten. Sein Bunsch, Don Carlos selbst vorzulesen, wurde mit fürstlichem Bohlwollen gewährt, und diese majestätische Dichtung mit so entschiedenem Antheil aufgenommen, daß es, bei einer solgenden Unterredung mit dem Herzoge, von Schiller nur einer leisen Bitte bedurfte, um von demsselben eine öffentliche Anerkennung seines außerordentzlichen Geistes zu erhalten.

Schiller kehrte als Rath bes Herzogs von Weimar nach Mannheim jurud.

Konnte dieses einsplbige Wortchen den Verdiensten des schon damals alles überragenden Dichters auch keiznen neuen Glanz verleihen, so hette es wenigstens für die Gegenwart dennoch die Wirkung eines Talismans; denn seine Verhältnisse, von denen sich nur die traurigste Wendung erwarten ließ, gestalteten sich von nun an um vieles beruhigender, ja sie erhielten dadurch einen Anhaltspunkt, der bis jest nur ersehnt, aber nicht erreicht werden konnte. Das Verlangen der Eletern, er möchte durch eine dauernde Versorgung einem Fürsten angehören, schien erfüllt, seinen in Stutt=

gart juruckgelassenen Tablern murde bewiesen, daß seine Talente im Auslande weit größere Burdigung, als in Burtemberg gefunden, und auch solche, die gegen seine Arbeiten gleichgultig geworden waren, mußten für ihn eine höhere Achtung gewinnen, da er von einem so vollgultigen Richter wurdig befunden wurde, dem schönsten Geisterverein, welchen Deutschland jemalen auszuweisen hatte, für immer anzugehören.

Ohne daß Schiller es ahnete, oder zu wissen schien, hatte dieser kleine Beisat zu seinem Namen bennoch einen sehr großen Einfluß auf ihn. Sein Betragen wurde freier, bestimmter. Dieser Titel hatte in ihm die Gewißheit erweckt, sich ein neues. besseres Vatersland erwerben zu können. Die Beurtheilungen des Theaters wurden kalter, schärfer ausgesprochen, als früher geschah. Seine Thätigkeit war wie neu belebt; auch arbeitete er jeht mit um so mehr Freude, je näher eine günstige Veränderung seines ihm bisher nur Unheil bringenden Ausenthaltes zu hoffen war.

Aber auch der Theater dichter wurde von dem Herrn Rath nun mit ganz andern Augen angesehen, weil jener nie aus der begonnenen Bahn treten, weil er immer dieselbe Last tragen muß, wo hingegen dieser, von Stufe zu Stufe immer höher steigend, seinen Shrentreis erweitern fann. Vorzüglich aus letzterer Ursache schloß er, daß sein Verbleiben in Mannheim ihm nicht nur unnuß, sondern sogar schädlich seyn musse, weil es ihm nicht die geringste Verbesserung darbieten könne. Er leitete deßhalb nicht nur mit

feinen Leipziger Freunden, fonbern auch mit herrn Schwan das Rothige ein, um feinen bieherigen Mufenthalt im Unfange bes Fruhjahres gu verlaffen. gen das Theater felbst mar er um fo gleichgultiger geworben, weil es feine feiner Erwattungen gang er= fullt hatte; jum Theil aber auch, weil der größte Theil ber Mitglieder ihn jest ichmante, und erbost auf ihn Diefer fast allgemeine Saf mar burch bie Beurtheilungen (in bem erften Sefte ber Rheinischen Thalia) ber Darftellung einiger Stude veranlagt, in welchen mehrere Mitglieder, Die fruher an vieles Lob von ihm gewöhnt maren, fehr hart mitgenommen murben. Diese Rrititen mußten um fo mehr auffallen, als damals eine Zeitung oder ein Journal fehr felten über einzelne Schaufpieler etwas ermahnte, und biefe ohnes bin es mit den meiften Runftlern gemein haben, fich für volltommen ober unfehlbar zu achten. Bu Unfang des Mary 1785 wurde alles von ihm veranstaltet, um Mannheim bald verlaffen zu tonnen, welches, burch erhaltene Bechfel aus Leipzig erleichtert, ju Ende des Monats auch wirflich ausgeführt murbe. Den Abend vor seiner Abreife, welche bei Unbruch bes tommenben Zages vor fich geben follte, brachte G. bis gegen Mitternacht bei ihm gu. Die vergangenen 2 Jahre, welche auf eine fehr unangenehme Weise von ihm verlebt waren, beruhrte er nur in fo fern, als fie in ihm die traurige Ueberzeugung hervorgebracht, daß in Deutschland, wo (1785) bas Eigenthum bes Schrift: ftellers wie bes Berlegers jebem preis gegeben, ja als

vogelfret ertlart fen, und bei ber geringen Theilnahme hoherer Stande an ben Erzeugniffen ber beutschen Litteratur, ein Dichter, murbe er auch alle andern ber verflossenen oder gegenwartigen Zeit übertreffen, ohne einen besolbeten Debenbienft, ohne bedeutende Unterftubung, bloß burch bie Kruchte feines Talentes, un= möglich ein folches Einkommen fich verschaffen tonne, als einem fleißigen Sandwerksmanne mit maßigen Fahigteiten diefes gelingen muffe. Er mar fich bewußt, alles gethan ju haben was feine Rrafte vermochten, ohne daß es ihm gelungen mare, bas wenige ju erwerben, mas jur großen Mothmendigfeit des Lebens gegablt wird, noch weniger aber fo viel, daß er bei feiner Abreise auch feine Geldverbindlichkeiten hatte erfüllen tonnen. Bon nun an follte nicht mehr bie Dichtfunft, am wenigsten aber bas Drama, ber eingige Zweck feines Lebens feyn, fondern er mar fest entschlossen den Besuch der Dufe nur in der aufge= reizteften Stimmung anzunehmen; bafur aber mit allem Eifer fich wieder auf die Rechtswiffenschaft zu werfen, durch welche er nicht nur aus jeder Berlegenheit befreit ju werden, fondern auch einen wohlhabenden, forgen= freien Buftand ju erwerben hoffen durfe.

Diesen Plan besprach er von allen benkbaren Seiten. Wenn auch eine sich als widrig zeigte, so ware sie doch nicht von ber demuthigenden Urt, wie solche, die sich täglich dem Dichter barbieten, der in der hobern Gesellschaft nicht aufgenommen, wenn er seine Feder der Bahne widme, sogar verachtet sep, auf

teinen Rang unter ben Standen Unspruch machen burfe, und wie ein fremdes, heimathloses Befen, seinen targ= lichen Unterhalt mit unablaffiger Unftrengung erringen muffe. Geinen Talenten, feiner Beharrlichteit traute er es ju, in weniger als einem Jahre die Theorie der Rechtswissenschaft, unterftust von den reichen Bulfemitteln ber Leipziger Universitat, fo weit inne ju haben, daß er auch darin, wie in der Argneitunde, den Doctorhut nehmen, und badurch fich nicht nur einen beffern, sondern auch beständigern Bustand be= reiten tonne. Er glaubte ben Schluß mit vollem Rechte machen ju durfen, wenn die Erlernung diefer Wiffenschaft einem gewöhnlichen Ropf in einigen Jahren möglich fen, fo muffe es ihm - ber von Jugend auf jum Studiren von Syftemen angehalten worben - ber in den zwei erften Jahren, die er in der Atademie zubrachte, bedeutende Fortschritte in diefer Bifsenschaft gethan - ber das Lateinische eben so geläufig wie seine Muttersprache inne habe - ber Sallers Werke in brei Monaten fich fo eigen gemacht, baß er eine Prufung darüber mit Ehren bestehen tonnte - bem das Nachdenken eine Luft, ein Bedurfniß fen - um fo viel leichter werden, ben Schneckengang Underer mit feinen weit ausgreifenden Schritten ju überholen, und schnell dabin ju gelangen, wo ihn auch die tuhnfte Erwartung erft nach Jahren vermuthe.

Sein Vorsat barüber war so fest, die Ausführung schien ihm so leicht, eine ehrenvolle Anstellung bei

einem der kleinen sächsischen Hofe so nahe, daß et und der zurückbleibende Freund sich die Hande dars auf gaben, so lange keiner an den andern schreiben zu wollen, bis er Minister, oder der andere Capellmeister seyn wurde. Mit diesem seierlichen Versprechen schieden beide von einsander.

Aber die himmlischen hatten anders über ihn besichlossen. Sie ließen es nicht ju, daß eine solche Külle von Gaben, reich genug um Millionen zu besglücken, nur auf einen engen Kreis beschränkt, oder ganz unfruchtbar bleiben sollte. Mit Liebe leiteten sie nun an sanster, gutiger hand ihren Begunstigten in die Arme von Freunden, die alles aufboten, damit er seinem hohen Berufe nicht ungetreu wurde,

er die unendliche Menge des wahrhaft Schond Guten, welches er in sich trug, jur Berber Menschheit, jur Erleuchtung und Starkung
nder Geschlechter, ju unvergänglichem Ruhme
selbst, so wie ju dem seines eigentlichen Vateranwenden konnte.

arch diese nach allen Umständen getreue Erzähdarf der Verfasser glauben, eine sehr bedeukucke, die sich — ohne irgend eine Ausnahme allen Lebensbeschreibungen des großen Mannes ausgefüllt, und einem kunftigen Viographen Uständige Darstellung eines auf seine Zeit so einflugreichen Lebens erleichtert ju haben. Der versehrte Lefer wolle nun diefe, von einem Augenzeugen gegebene Mittheilung, mit den fruher von andern dem Publicum vorgelegten, vergleichen, und dann die Glaubwurdigfeit letterer beurtheilen.



1. 3





